The transference and design

A STANDARD

the analysis of

Das best eine gr Versichen

.schol

Nr. 116 - 21.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr. Frankreich 7,00 F. Griechenland 150 Dr. Großbritanmen 65 p Ballen 1500 L. Jugoslawien 560,00 Dm. Luxemburg 29,00 ffr. Niederlande 2,24 bft. Norwegen 7,50 mlg., Österreich 14 dS. Portugal 150 Esc. Schweden 8,00 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische Inseln 185 Pts. Türkei 750 TL

Albanien: Verbesserte Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Albanien waren Thema eines Gesprächs, das der bayerische Ministerpräsident Strauß während eines Privathesuchs in Tirana mit dem albanischen Regierungschef Carcani geführt hat. (S. 10)

C-Waffen: Die UdSSR besitzt nach Auskunft des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, General de Jager, gewaltige Lager an C-Waffen, wodurch die Bedrohung des Westens weiter gewachsen sei. Die Sowjets hätten mehr als 80 000 Soldaten in chemischer Kriegsführung ausgebildet. In Brüssel tagen heute die Verteidigungsminister der Allianz.

Flüchtlinge: Zwei Männer und eine Frau aus der CSSR sind im Hafen von Gdingen lestgenommen worden, als sie sich auf einem in den Westen fahrenden polnischen Schiff verstecken wollten. Sie wurden nach einer regelrechten Menschenjagd im Hafengelände von der Polizei gefaßt.

Schtscharanski: Der aus der Sowjetunion ausgereiste Regimekri-tiker wird möglicherweise Mitglied der israelischen UN-Delegation. Er soll zugestimmt haben. Die UN-Vollversammlung will im November die Lage der Juden in der Sowjetunion diskutieren.

SDI: Eine Gruppe von 80 US-Wissenschaftlern hat sich hinter das SDI-Projekt des Präsidenten gestellt. Das Komitee für eine sichere Welt" betont, SDI sei geeig-net, einen Atomkrieg auf der Erde zu verhindern. (S. 10)

Sacharow: US-Präsident Reagan die Bundesregierung und eine Gruppe von 65 britischen Parlamentariern haben für den sowjetischen Bürgerrechtler Bewegungsfeileit gefordert. Reagan nannte Sacharow, der am Mittwoch 65 Jahre alt wurde, einen "Giganten des 20. Jahrhunderts". Er rief zu weltweitem Kampf für die Menschenrechte auf.

Kernenergie: Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag strebt "den Abbau der Kernenergie" an. Dies sollte mit verstärkter Forschung für eine raschere Entwicklung alternativer Energieformen, für Energie-Einsparung umd eine umweltschonende Kohle-Verstromung geschehen.

Botschafter: Der US-Botschafter beim Vatikan, William Wilson, ist zurückgetreten. Er war nach Terroranschlägen und der Verkündung der US-Sanktionen gegen Libyen auf eigene Faust mit Oberst Khadafi zusammengetroffen und deshalb von US-Außenminister Shultz gerügt worden.

# Entlastung für Kohl: Koblenz stellt die Ermittlungen ein Auch Bonner Gerichte hielten einen Tatverdacht für nicht gegeben

GÜNTHER BADING/DW. Bonn Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Kohl wegen des Verdachts uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuß in Mainz eingestellt. Ein hinreichender Tatverdacht sei nicht gegeben, heißt es in der Begründung.

Der Grüne Otto Schily hatte in der Anzeige bei der Koblenzer Behörde den Vorwurf erhoben, Kohl habe als Zeuge vor dem Mainzer U-Ausschuß wahrheitswidrig verneint, in seiner Amtszeit als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz davon gewußt zu haben, daß "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e.V." der Geld- und Spendenbeschaffung für Parteien diente. Das "Nein" des Kanzlers war die Antwort auf eine zusammengefaßte "Doppelfrage" des Vorsitzenden im U-Ausschuß. Die Staatsanwaltschaft stellte bei ihren Ermittlungen jetzt fest, daß Kohl diese Frage nicht hätte verneinen dürfen, weil er gewußt habe, daß Parteien über die "Staatsbürgerliche Vereinigung" Spenden er-hielten. Da der Kanzler aber gegen-

über der Staatsanwaltschaft betonte.

er habe seine Vernehmung vor dem Verzögerung erklärte der CDU/CSU-U-Ausschuß ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der steuerlichen Unzulässigkeit derartiger Spendenabwicklung gesehen, schließt die Stantsanwaltschaft ein "Mißverständnis" bei der Beantwortung der Doppelfrage nicht aus.

Bei der Bekanntgabe des Einstellungsbeschlusses in Koblenz verwies

#### Dokumentation

Oberstaatsanwalt Hans Seeliger darauf, daß die Behörde verpflichtet sei, jeden strafrechtlich relevant erscheinenden Sachverhalt zu erforschen. Ein Ermittlungsverfahren dürfe deswegen auch nicht als etwas Ehrenrühriges angesehen werden.

Die Bonner Staatsanwälte haben eine solche Einstellungsverfügung bisher dem Anwalt des Kanzlers nicht zugesandt, obwohl sie nach Informationen der WELT ihre Entscheidung zur Einstellung der Ermittlungen schon vor mehr als zwei Wochen an den Generalstaatsanwalt Schmitz in Köln übergeben haben. Zu dieser

Fraktionsgeschäftsführer, Friedrich Bohl, der "Bild"-Zeitung: "Der Verdacht hat sich erhärtet, daß es sich um ein politisches Komplott handelt." Die Bonner Staatsanwälte stellten während der Ermittlungen beim Amtsgericht Bonn Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl für mehrere Parteibüros der CDU. Dies wurde jedoch am 17. April vom Bonner Amtsgericht abgelehnt. Die am 21. April von den Staatsanwälten eingelegte Beschwerde beim Landgericht wurde am 28. April verworfen. In der Begründung ist im Beschluß des Amtsgerichts von dem "zu Unrecht beschuldigten" Bundeskanzler Kohl die Rede. Auch das Landgericht sah keineriei Tatverdacht. Dies veranlaßte die Bonner Staatsanwälte dem Vernehmen nach, mit Hinweis auf den Paragraphen 344 der Strafprozeßordnung (Verfolgung Unschuldiger) gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft zu erklären, sie sähen sich nicht in der Lage, noch weiter zu ermitteln. da schon die Gerichte keinerlei Tatverdacht festgestellt hätten.

#### DER KOMMENTAR

# Zu Unrecht beschuldigt

den. Ihm kann im Zusammenhang mit dem Parteispenden-Schlamassel keine Falschaussage zur Last gelegt werden. Für den Kanzler, der die wochenlangen Ermittlungen mit ihren anstößigen Begleiterscheinungen still-

schweigend ertragen hat, ist diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz ein persönlicher und ein politischer Erfolg. Er wird nicht nur Kohl helfen, sondern auch beruhigend auf das bürgerliche Lager wirken, das sich durch Verdächtigungen und Spekulationen leicht aus dem Gleichgewicht bringen läßt.

Der Erfolg des Kanzlers liegt darin, daß nunmehr die von politischer und publizistischer Seite betriebene Strategie, Kohl in dem Ruch von Verdächtigungen zu halten und die Justiz gegen ihn in Stellung zu bringen, zusammen-gebrochen ist. Gescheitert ist damit das Vorhaben, den Kanzler, der bedeutende Erfolge vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik vorzuweisen hat, in seiner moralischen Integrität zu treffen, ihn gewissermaßen über die Ju-

Sparer in Schutz

Die in jüngster Zeit immer häufiger

erhobene Forderung nach einer Quel-

lensteuer auf Zinseinnahmen grün-

den sich nach Ansicht der Bundes-

bank auf falsche Berechungen. In ih-

rem gestern vorgelegten Monatsbe-richt betont sie, daß die meisten Zins-

einkünfte der Deutschen unter oder

nur geringfügig über den Freigrenzen

lägen. Die Bundesbank nimmt mit

ihrem Bericht auch die Sparer in

Schutz: Sie sind keine Steuerhinter-

Sette 11: Keine Steuerhinterzieher

Bundesbank nimmt Konsequenzen

cd. Frankfort

Bundeskanzler Helmut Kohl ist stiz zu erledigen. Helmut Kohl zu Unrecht verdächtigt worwill sich erst öffentlich äußern, will sich erst öffentlich äußern. wenn auch die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bonn vorliegt. Es ist kein Geheimnis mehr, daß auch diese Behörde ihr Ermittlungsverfahren einstellen wird. Sie wollte es ja gar nicht eröffnen. wurde aber dann durch den Kölner Generalstaatsanwalt dazu gezwungen. Er ist politischer Beamter und gegenüber der Regierung Rau weisungsgebunden.

> Die Frage stellt sich, warum die intern gefallene Entscheidung in Bonn nicht bekanntgegeben wird? Wer ist dafür verantwortlich? Hier keimt wieder der Verdacht auf, daß parteipolitische Gründe mitspielen, nach dem Motto, je länger Vorwürfe in der Schwebe bleiben, desto bestimmter bleibt etwas davon hängen. Ein Bonner Richter hat aufgrund der Unterlagen der Staatsanwaltschaft schon am 17. April festgestellt: Kohl ist ein "zu Unrecht Beschuldigter". Es wäre im Interesse der politischen Kultur, wenn Rau seinen Generalstaatsanwalt in Köln anweisen würde, dieses Ermittlungsergebnis jetzt der Öffentlichkeit mitzuteilen.

aus Wackersdorf

mann zieht eine neuerliche Änderung

des Demonstrationsrechtes in Be-

tracht. Vor dem Bundeskabinett sag-

te er zu den Ausschreitungen in Wak-

kersdorf, daß erst anhand der polizei-

lichen Erfahrungsberichte geprüft

werden könne, ob die Änderung des

Demonstrationsrechts wirklich den

Erfordernissen der polizeilichen Pra-

xis entspreche. Die Ausschreitungen

hätten ein "seltenes Ausmaß an Härte

Seiten 2 und 10: Weitere Beitrage

Wahlbeteiligung

Bei den niederländischen Parla

mentswahlen hat sich gestern am frü-

ben Abend in allen Teilen des Landes

eine rege Wahlbeteiligung abgezeich-

net. Das niederländische Fernsehen

meldete, die Gesamtbeteiligung wer-

de voraussichtlich bei 87 Prozent lie-

gen. In der Hauptstadt Den Haag hat-

ten um 14.00 Uhr bereits 42,5 Prozent

der Stimmberechtigten gewählt. Ein

ähnliches Bild gab es auch in Amster-

dam, Rotterdam, Utrecht und Vlissin-

und Brutalität" gezeigt.

Bundesinnenminister

Zimmer-

#### Heute in der WELT

#### Wie unsere WM-Elf fit gemacht wird

Kapitan Karl-Heinz Rummenigge ist 14 Tage vor dem Fußball-WM-Spiel gegen Uruguay immer noch verletzt. Wie die Spieler fit gemacht werden, erläutert Mannschafts-Arzt Professor Heinz Liesen in einem Interview, das WELT-Redakteur Ulrich Dost mit ihm in Mexiko führte.

#### Was der Kernkraft-Ausstieg bedeutet

SPD und Grüne propagieren einen Ausstieg aus der Kern-energie. Aber: Ist ein solcher Verzicht rechtlich und wirtschaftlich überhaupt zu vertreten? Würde sich die Industrie-Nation Deutschland durch einen Ausstieg von der Znkunft verabschieden? Hans Baumann gibt dazu Antworten. Seite 4

#### WIRTSCHAFT

viel wie die Bewohner der "DDR". Mark der \_DDR". (S. 11)

DIW: Die Einwohner der Bundes-republik verdienen im Durch-Goldpreis pro Feinunge 338,90

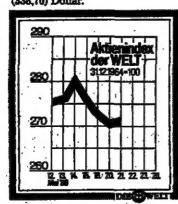

schnitt noch immer doppelt so (338,70) Dollar. Dies zeigt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) auf anhand seines jüngsten Wochenberichts über das Kaufkraft-Verhältnis zwischen D-Mark und

Börse: An den Aktienmärkten kam es auf fast allen Marktgebieten zu einer Kurserholung. Auch der Rentenmarkt war gut behauptet. WELT-Aktienindex 271,50 (271,38). BHF-Rentenindex 106,514 (106,377). BHF Performance Index 103,964 (103,802). Dollar-

Zusammenarbeit: Rine Diskussion zu "Hegel und die antike Dia-lektik" in Numberg hat über dies Thema hinaus den Blick gelenkt auf die verdienstvolle Tätigkeit des "Istituto Italiano per gli Studi Filosofici", das deutsch-italienische Zusammenarbeit vorbildlich prakiziert (S. 20)

Goldener Westen: Ein Klassiker des amerikanischen Musiktheaters - "Die Ballade von Baby Doe" - ist jetzt auch in Deutschland auf der Bühne. Ein "Denver" unserer Großeltern, der in Bielefeld allerdings musikalisch bieder geriet. Man greift vielleicht doch besser zur Platte ... (S. 21)

der SAT I wird auch das Entscheidungsspiel um den Einzug in die Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Köln live übertragen. Das Spiel findet am Freitag (20 Uhr) statt; beide Khubs hatten ihre Heimspiele mit zwei Toren Differenz gewonnen.

Faßball: Der private Fernsehsen. Tennis: Die deutsche Mannschaft verior beim Team World Cup in Düsseldorf auch ihr zweites Spiel. In den Einzeln gegen Argentinien unterlag zunächst Hansjörg Schwaier dem 35 Jahre alten Guillermo Vilas 2:6, 2:6 und danach Andreas Maurer gegen Martin Jaite mit 2:6 und 5:7. (S. 9)

#### AUS ALLER WELT

Jugend: Bundespräsident Richard von Weizsäcker (Foto) hat die Jugend zum lebendigen Dia-



log mit den Politikern aufgerufen. Es müsse alles getan werden, um der jungen Generation eine lebenswerte Zukunft zu sichern, betonte er bei einem "Jugend-Emp-fang", zu dem 1 200 Mädchen und Jungen geladen waren. Ohne gro-Bes Echo blieb der Versuch einer Gruppe der Gewerkschaftsjugend, Bundeskanzier Kohl als Millsack\* zu diffamieren (S. 22)

Oscar Niemeyer: Brasiliens be-rühmtester Architekt, trotz seiner 78 Jahre rustig und unternehmungslustig, will eine letzte große Herausforderung meistern: Die Emeuerung der Metropole Sao-Paulo von Grund auf. (S. 22)

Leserbriefe und Personalien Umwelf - Forschung - Technik Fernsehen Wetter: Mäßig warm

Seite 6 Seite 7 Seite 20 Seite 22

# Libyer wurde in Ost-Berlin ermordet

Kannte der frühere Diplomat die Täter von "La Belle"? / Schießerei im "Volksbüro"

Bei einem Attentat in Ost-Berlin ist der 42jährige frühere Angehörige der libyschen Botschaft in Bonn, Mohammad Ashour, offenbar von Landsleuten aus politischen Gründen erschossen worden. Das teilte gestern ein Sprecher der Generalunion libyscher Studenten in der Bundesrepublik Deutschland der WELT mit.

Außerdem ist es im Zusammenhang mit jüngsten Auseinandersetzungen unter Libyern wegen der Rolle der "Volksbüros" bei terroristischen Anschlägen im Westen an Pfingsten im Gebäude der diplomatischen Vertretung Libyens bei der Regierung der "DDR" zu einer Schieße-

Zu diesen Vorgängen nahmen die Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik amtlich nicht Stellung; inoffiziell wurden die Angaben der WELT jedoch bestätigt. Der Tod des Libyers, der in der Nacht vom 2. zum 3. Mai in einem Ostberliner Park erschossen worden war, wurde unter

Der Graben zwischen Moskau und

der Parteiführung in der Ukraine

wird offenbar immer tiefer. Darauf

deutet ein Bericht in der "Prawda"

hin, der sich mit den Problemen bei

der Umsiedlung der sowjetischen Be-

völkerung aus der Umgebung des

Unglücksreaktors von Tschernobyl

Die Parteizeitung spricht in diesem

"bürokratischer Gleichgültig-

Zusammenhang von "Schlamperei"

keit". Sie macht vor allem die Ge-

bietsverwaltung in Kiew für die

Schwierigkeiten verantwortlich und

kritisierte damit indirekt die ukrai-

nische Parteispitze und deren in

Moskau schlecht angesehenen Chef

kritisch auseinandersetzt.

WERNER KAHL, Bonn hörden in beiden Teilen der Stadt untersucht. Ashour war als Doktorand für politische Wissenschaften an der Freien Universität in West-Berlin

> Bei den Ermittlungen nach den Motiven für den Mord gehen die Behörden auch der Frage nach, ob der Libyer aufgrund seiner Kontakte zu Landsleuten beim "Volksbüro" in Ost-Berlin etwas über die Tater des Bombenanschlages auf die Westberliner Diskothek "La Belle" wußte. Bei dem Anschlag waren im vergangenen Monat zwei Gäste getötet und etwa zweihundert Besucher zum Teil schwer verletzt worden. Die Urheber des Anschlages werden in Kreisen von Anhängern des libyschen Revolutionsführers Khadhafi vermutet.

Die jetzt bekanntgewordene Schießerei im libyschen Volksbüro, das seinen Sitz nahe dem sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst hat, ist möglicherweise durch einen Streit mit Anhängern einer oppositionellen Strömung ausgelöst worden. strenger Geheimhaltung von den Be- Dabei geht es um die Frage, ob die Im geschafft worden sein.

"Prawda" spricht von Schlamperei

DW. Mesken Sohn und seine einen Monat alte

Tochter wiedergefunden

Bürokratische Gleichgültigkeit bei Evaknierung gerügt / Spitze gegen Schtscherbitzkij

Wie viele der insgesamt 92 000 Um-

gesiedelten von ihren Verwandten ge-

trennt worden sind, wurde in dem

Artikel allerdings nicht mitgeteilt. Sie

werden auch voraussichtlich in die-

sem Jahr nicht mehr in ihre Heimat-

orte zurückkehren können. Die Be-

hörden haben inzwischen mit den

Vorbereitungen für den Bau von

Im sowjetischen Fernsehen wurde

auch eingeräumt, daß unter den Ar-

beitern im Kernkraftwerk nach dem

Unglück Panik ausgebrochen sei.

Mitglieder der Belegschaft, die inter-

viewt wurden, gaben zu, daß mehrere

Arbeiter ihre Posten fluchtartig ver-

Als Reaktion auf die Katastrophe

in der Ukraine will Jugoslawien jetzt ein zweites Atomkraftwerk-Projekt –

den Bau der Anlage nahe der Stadt

Backa Topola - erst einmal fallenlas-

sen. Zuvor hatte bereits die Provinz

Kroatien Pläne für einen Atommeiler

10 000 Winterquartieren begonnen.

Ost-Berliner Vertretung als logistische Zentrale für terroristische Anschläge gegen Einrichtungen von Staaten genutzt werden soll, die als Feinde des Regimes Khadhafi ange-sehen werden. Einige Funktionäre wollen offenbar ihre diplomatische Tätigkeit nicht beeinträchtigt wissen, etwa durch Mitwisserschaft oder Beihilfe zu Attentaten und Sprengstoffanschlägen. Die Anhänger revolutionärer Kommandos halten es dagegen für unabdingbar, auch die "Volksbüros" als Ausgangspunkt für gewaltsame Aktionen zu nutzen.

Ähnliche Auseinandersetzungen um die Rolle einer diplomatischen Vertretung scheint es auch bei der syrischen Botschaft in Ost-Berlin zu geben. Nach den Geständnissen von mehreren Arabern, die vor kurzem in West-Berlin festgenommen worden waren, laufen auch dort Fäden terroristischer Anschläge zu der syrischen Botschaft soll der Sprengstoff für den Anschlag auf die Diskothek "La Belle" nach West-Ber-

Auch in Polen wird die Fertigstel-

lung des Atomkraftwerks Zarnowitz

hinausgeschoben. Regierungsspre-

cher Jerzy Urban kündigte an, die

Plane für den Reaktorbau, rund 50

Kilometer von Danzig entfernt, wür-

den überarbeitet, damit der Atom-

meiler internationalen Sicherheitsbe-

stimmungen entspreche. Die Regie-

rung sah sich zu dieser Stellungnah-

me gezwungen, nachdem Bewohner

aus dem Nordosten Polens eine von

3000 Menschen unterzeichnete Peti-

tion übergeben hatten, in der das En-

Nach Ansicht der verbotenen Ge-

werkschaft "Solidarität" hat das Un-

glück von Tschernobyl die "Abhän-

gigkeit Polens auf internationaler

Ebene von der UdSSR\* deutlich ge-

macht. In der Untergrundzeitung

Tygodnik Mazowsze" kritisieren die

Oppositionellen, daß die Informa-

tionspolitik der polnischen Regie-

rung "unannehmbar" gewesen sei. Sie habe gezeigt, daß Umweltfragen eng mit der Organisations- und Infor-

mationsfreiheit verbunden seien.

im Aktionskreis Energie zusammen-

geschlossenen Betriebsräte deut-

scher Energieunternehmen die For-

derung der SPD nach einem Ausstieg

aus der Kernenergie bezeichnet. Die

Betriebsräte erklärten, ein nationaler

Ausstieg könnte die Wettbewerbsfä-

higkeit der deutschen Industrie er-

heblich schwächen. Auch unter Si-

cherheitsaspekten sei eine Stillegung

der deutschen Reaktoren sinnlos, da

rund 100 der insgesamt 300 Kernreak-

toren in europäischen Nachberlän-

dern stünden und bei einem Unfall

auch die Bundesrepublik betroffen

wäre. Die Wiederinbetriebnahme und

Umrüstung alter Kohlekraftwerke

wirde eine höhere Umweltbelastung

bedeuten; zudem reichten die heimi-

schen Kohlevorräte dafür nicht aus.

Ein Verzicht auf Kernkraft verteuert

nach Ansicht der Betriebsräte den

Strom und schwächt die Wetthe-

werbsfähigkeit der Industrie.

de der Bauarbeiten gefordert wird.

#### USA "entschärfen" Den Haag: Hohe Waffengeschäft DW, Washington

Die USA und Saudi-Arabien haben

sich gestern darauf geeinigt, das zwi-schen beiden Ländern umstrittene Waffengeschäft zu "entschärfen". Von den geplanten Lieferungen der USA werden die Stinger Luftabwehr-Raketen ausgenommen. Präsident Ronald Reagan hofft, so die Hürden, mit denen der amerikanische Kongreß das Waffengeschäft bisher abgeblockt hat, ausräumen zu kön-Seite 5: Poker

#### Strahlenunfall in Frankreich

DW. Paris

Bei einem Strahlenunfall in der französischen Wiederaufarbeitungsanlage für atomare Brennstoffe in La Hague waren fünf Arbeiter nach Angaben der Betreiberfirma (Cogema) einer überhöhten Dosis radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das Unglück ereignete sich bei Reinigungsarbeiten. Die Strahlendosen für die fünf Männer lagen zwischen 0,7 und 18 Rem. Nach einer medizinischen Untersuchung waren sie nach Hause ge-

#### Bonn kritisiert Botschaftsbesetzer

DW. Den Haag

Die Pfingsten in Nicaragua von Gegnern des Sandinisten-Regimes entführten acht Deutschen sind bis gestern nachmittag noch nicht freigelassen worden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, man habe aber Informationen erhalten, wonach sich die acht wohlbehalten noch im Lande befänden. Die Besetzung der deutschen Botschaft durch 70 Sympathisanten der Entführten behindere jedoch die Bemühungen um deren

# Für Reagan ist Sacharow ein "Gigant des 20. Jahrhunderts"

Westen attackiert Moskau / Frau Bonner kehrt in UdSSR zurück

DW. Washington/Bonn US-Präsident Ronald Reagan, die

Bundesregierung sowie unter anderem britische Parlamentarier haben Bewegungsfreiheit für den sowjetischen Bürgerrechtler Andrej Sacharow gefordert. Reagan nannte den Atomphysiker und Friedensnobelpreisträger, der gestern 65 Jahre alt wurde, einen "Giganten des 20. Jahrhunderts". Die Menschenrechtssituation in der UdSSR bezeichnete er als schrecklich" und wies darauf hin, daß Sacharow nach wie vor gezwungen werde, in der Stadt Gorki in Verbannung zu leben. Reagan rief zum weltweiten Kampf für die Menschenrechte auf.

Die Bundesregierung appellierte an Moskau, Sacharow ein Leben "in Würde und Gesundheit in einer von ihm selbst gewählten Umgebung" zu ermöglichen. Regierungssprecher Ost erklärte, Sacharow sei in der Bundesrepublik Deutschland "stets ein gern gesehener Gast". Sein Geburtstag sei Anlaß, die Verdienste eines Menschen zu würdigen, dessen Name wie kein anderer mit dem Eintreten

für Frieden, Menschlichkeit und Ge-

rechtigkeit verbunden sei. Sacharows Frau Jelena Bonner fürchtet nach ihrer Rückkehr in die Sowietunion einen erneuten Abbruch

aller Kommunikationsverbindungen mit dem Westen, so wie dies bereits 1985 der Fall war. Das berichtete der Sohn Frau Bonners, Alekei Semionow, im Anschluß an einen Abend zu Ehren des 65. Geburtstages des Bürgerrechtlers in New York. Wahrend der Veranstaltung, die vor größtenteils russischen Emigranten in einem New Yorker Theater stattfand, bezeichnete Frau Bonner ihren Mann als "geistigen Führer unserer Zeit". Ein hoher Beamter des Washingtoner Außenministeriums verlas eine Erklärung von US-Präsident Reagan, ir. der er den 21. Mai zum "Andrei-Sacharow-Tag" erhebt. Frau Bonner, die im vergangenen Dezember ein Ausreisevisum der sowjetischen Behörden erhalten hat, um sich in Italien und den USA medizinisch behandeln zu lassen, wird am kommenden Sonntag in die Sowjetunion zurück-

Schtscherbitzkij. Nach dem Zeitungsbericht suchten ehemalige Bewohner des Sperrgebietes immer noch nach Familienangehörigen, die sie während der Evakuierung aus den Augen verloren hätten.

# Kin Mann zum Beispiel habe erst jetzt seine Frau, seinen sechsjährigen

Grüne Forderungen

an Hessens SPD

Die hessischen Grünen haben von der SPD eine Anderung der Koalitionsvereinbarung verlangt. Wie der grüne Landtagsabgeordnete Messinger erläuterte, wolle es seine Partei nach dem Reaktorunghick von Tschernobyl bei dem 1983 festgeschriebenen Dissens" mit der SPD über den Ausstieg aus der Kernenergie nicht mehr bewenden lassen. Die bei den Koalitionsgesprächen am Dienstag in Kassel von den Grünen erhobenen Forderungen zielten auf konkrete Schritte zur Stillegung des Kernkraftwerks Biblis, Blöcke A und B\*. Bisher habe sich die SPD unter Hinweis auf die Koalitionsvereinbarung strikt geweigert, darüber zu verhandeln. Die Grünen verlangten jetzt von der Landesregierung politische Initiativen auf Bundesebene sowie rechtliche Schritte zum Ausstieg aus der Kernenergie. Der "Fortbestand der Koalition" hänge von \_konkreten Sechentscheidungen" ab.

# Fernseh-Streik

ssen hätten.

In Frankreich haben gestern die staatlichen Rundfunk- und Fernseh-Stationen mit einem 24stündigen Streik begonnen. Anlaß sind die Pläne der konservativen Regierung, den populären, aber finanziell in Schwierigkeiten geratenen Sender TF-1 zu privatisieren. Gewerkschaften und Opposition werfen der Regierung vor, mit TF-1 eine öffentliche Dienstleistung verkaufen zu wollen.

hung kam es am Dienstag abend bei der Einbringung des Regierungsentwurfs für das Ermächtigungsgesetz zu einem schweren Zwischenfall, als Innenminister Pasqua der Linken vorwarf, während des Zweiten Weltkriegs mit den Deutschen kollaboriert zu haben. Der frühere sozialistische Außenminister Dumas sagte: "Ich würde Ihnen ins Gesicht schlagen, wenn Sie nicht auf der Regierungsbank säßen." Seite 2: Chicacs Risiko

#### Betriebsräte gegen **SPD-Forderung**

In der Pariser Nationalversamm-

#### in Frankreich DW. Paris Als politischen Unsinn haben die

# DIE WELT

### Wer eine Maske hat

von Ralph Lorenz

Das im vergangenen Jahr neu gefaßte Demonstrationsrecht hat den Test in Wackersdorf nicht bestanden. Im nachhinein müssen sich diejenigen Kritiker bestätigt sehen, die darauf ningewiesen haben, daß die Einstufung der sogenannten "passiven Bewaffnung" und der Vermummung als Ordnungswidrigkeit eine Verharmlosung des Tatbestandes ist: Wenn Demonstranten von vornherein mit Maske auftauchen, führen sie etwas im Schilde. In der Regel treibt sie nicht die verfassungsrechtlich geschützte Absicht, sich friedlich unter freiem Himmel zu versammeln, sondern die Lust auf Gewalt und aufs Randalieren.

Es sind Kriminelle mit geschärftem Sinn für Massenpsychologie und gleichzeitig Selbstdarstellungskünstler – sie sind so manches, nur keine "Chaoten". Dazu ist ihr Vorgehen zu planmäßig und zu gezielt gegen das System unserer Gesell-

Es ist eine Frage der Entschlossenheit, dagegen etwas zu unternehmen. Den Polizisten in Wackersdorf und an der Startbahn West kann nicht zugemutet werden, sich mit den Folgen eines in der Praxis nicht umsetzbaren Demonstrationsrechts herumzuschlagen. Mit anderen Worten: Der Gesetzgeber muß über das Thema neu nachdenken. Die Gewaltaktionen vorgeblicher Demonstranten sind keine dem Falschparken vergleichbare Ordnungswidrigkeit (sogenanntes Verwaltungsunrecht).

Nach Wackersdorf muß sich das Augenmerk auf die Frage richten, wie die Polizei künftig verstärkt schon im Vorfeld Demonstranten mit friedlichen Absichten von Gewalttätern trennen kann - wobei das Brokdorf-Urteil des Verfassungsgerichts Grenzen zieht. Dazu muß das Instrument des "Meldedienstes gewalttätiger Störer" verbessert werden. Wenn es denn so ist, daß SPD-regierte Bundesländer nur halbherzig ihre Daten aus dem Bereich Landfriedensbruch an das Bundeskriminalamt weitergeben, stellt sich weniger die Frage nach der Effizienz als vielmehr nach der Bereitschaft, nicht nur in Worten, sondern auch mit Taten die innere Sicherheit zu garantieren.

Es sollte also nicht – wie vom Saarland gewünscht – um die Abschaffung dieses Frühwarnsystems gehen, sondern eher um die Zusammenarbeit in einer Frage, die sich Parteiengezänk entziehen muß. Sollte es wirklich auch auf dem Gebiet der inneren Sicherheit so etwas wie ein Süd-Nord-Gefälle geben, dann wäre Wackersdorf nur eine Zwischenstation auf einem abschüssigen Weg.

# Republik ohne Frauen

Von Peter M. Ranke

ange ist es her, da feierten die deutschen Botschaften den ☐ 17. Juni als "Tag der Einheit". Aber da Bonn Wert darauf legte, daß Ostblock-Diplomaten zu den Empfängen erscheinen, bitten nun die Botschafter um den 23. Mai herum zum "Jahrestag der Verkündigung des Grundgesetzes" zum Emplang. Der Tag der Republik wird mit trockenen Sandwiches und dünnem Whisky festlich begangen, und auch die Ostblock-Diplomaten kommen.

Die Sache hat nur einen Haken. Das Auswärtige Amt soll sparen, und daher laden die Botschafter mit wenigen Ausnahmen nur Männer zu den Empfängen ein, ob Deutsche oder Ausländer. Die Damen haben zu Hause zu bleiben. Ausgenommen sind "weibliche Funktionsträger", also etwa eine fremde Botschafterin oder eine Professorin des Goethe-Instituts.

Diese Sortierungen rufen Kopfschütteln und Verärgerung hervor. Schließlich sorgen auch die Ehefrauen dafür, daß ein Diplomat, ein Geschäftspartner oder ein deutscher Industriekaufmann erfolgreich ist. Diese Herren-Empfänge weisen die deutsche Republik als frauenfeindlich aus.

Man braucht ja nicht Hunderte von Deutschen und Ausländern einzuladen, dann könnten die Ehefrauen mit dabeisein, und dem Sparwillen des Auswärtigen Amtes wäre Genüge getan. Eine Brüskierung einflußreicher ausländischer Gäste wäre vermieden.

Daß auch dem Amt selbst nicht wohl bei der Sache ist, kann man daran erkennen, daß zum Beispiel die Botschaft in Washington zum Empfang mit Damen lädt. Auch in der Pariser Botschaft sind am 21. Mai die Damen dabei. Unter anderem Barbara Genscher. In den kleineren Missionen aber, so scheint es, ist dem Amt diese Höflichkeit nicht so wichtig.

#### Chiracs Risiko

Von Jürgen Liminski

Tetzt wird es in Frankreich wieder spannend. Premiermini-J ster Chirac hat erneut die Vertrauensfrage gestellt, diesmal, um die Reform des Wahlrechts so schnell wie möglich über die institutionellen Hürden zu bringen. Für diese Abstimmung braucht er jede Stimme. Denn die nationale Front Le Pens, die sich bei der letzten Vertrauensabstimmung enthalten hatte, widersetzt sich dieser Reform, weil sie die großen Parteien begünstigt, die kleineren aber gefährdet. Ohne Le Pen hat die bürgerliche Koalition eine Mehrheit von nur zwei Stimmen.

Zwar haben die Bürgerlichen Le Pens Formation einige Funktionen in den Parlamentsausschüssen zugestanden; Le Pen ist damit im Gesetzgebungsmechanismus präsent. Wird das Wahlrecht aber geändert und kommt es zu Neuwahlen. könnte sich die Nationale Front rasch wieder vor den Pforten des Palais Bourbon und somit im außerparlamentarischen Raum wiederfinden.

Chirac andererseits muß das Risiko auf sich nehmen, solange die Partner in der Koalition noch den Wählerdruck zur Einheit der Bürgerlichen spüren, das Eisen also heiß ist. Schon regt sich bei den Liberalen verhalten Unmut über die Weise, wie Innenminister Pasqua und seine Experten die Wahlkreise auf die Bedürfnisse des größeren Koalitionspartners, der Gaullisten, zurechtschneiden. Da kann es passieren, daß der eine oder andere Abgeordnete das Schicksal der Koalition gegen das seines Mandates abwägt.

Der schnelle Verschleiß von Regierungen ist eine Eigenart on französischer Politik. Bürgerkönig Louis Philippe, der in ushn Jahren elf Regierungen verbrauchte, sagte: "In Frankreich ist alles möglich und nichts von Dauer." Abnlichen Gedanken mag der republikanische Monarch im Elysée nachgehen. Zwar weiß auch er, daß die Linke 1981 mit fast dem gleichen Prozentanteil der Stimmen wie die Bürgerlichen im vergangenen März damals eine bequeme absolute Mehrheit erhielt, wovon die Bürgerlichen jetzt nur träumen. Aber wenn es um die Macht geht, kennt Mitterrand kein Pardon. Eine Niederlage der Bürgerlichen im Parlament würde den Präsidenten zum Schiedsrichter der Politik in Frankreich machen. Und davon träumt er.



Die Botschaft hör' ich wohl...

# Bruchstellen der Einheit

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

m feurigsten wird die Ein-A heitsgewerkschaft beschworen, wenn sie in Gefahr ist. Auf dem DGB-Kongreß, der am 25. Mai beginnt, wird man das wieder erleben. Der DGB wird den Begriff Einheitsgewerkschaft" wie ein Plakat vor sich hertragen, undifferenziert, und zwar aus diesem Grund: der Begriff ist mehrschichtig, ist mehrdeutig.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Einheitsgewerkschaft als eine Errungenschaft aus leidvoller Erfahrung des europäischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Eine folgenschwere Schwäche des Widerstands war die gewerkschaftliche Zersplitterung in weltanschauliche Richtungsverbände gewesen. Deshalb sollten die nach 1945 neu zu gründenden Gewerkschaften alle demokratischen Parteien einbin-

Mehr als ein geistiges war die Idee der Einheitsgewerkschaft ein politisches Prinzip mit einem harten Kern. Angestrebt wurde ein Bündnis zwischen den Sozialdemokraten und der im Widerstand erstarkten kommunistischen Richtung. Dafür ist kennzeichnend, daß die erste gewerkschaftliche Neugründung in Deutschland auf dem Befehl der sowjetischen Militärverwaltung vom 10. Juni 1945 beruht. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) sollte die kommunistische, die sozialdemokratische und christlich-demokratische Richtung aufnehmen. Gesamtdeutsch angelegt, war der FDGB als Vehikel einer parteipolitischen Etablierung der Kommunisten in ganz Deutschland vorgese-

Der sozialdemokratisch-kommunistische Einheitstraum dauerte nur bis 1948. In Deutschland zerbrach er an der 1946 von den Sowjets erzwungenen Vereinigung der SPD und der KPD zur Sozialistischen Einheitspartei (SED). Der FDGB entwickelte sich zur kommunistisch beherrschten Einheitsgewerkschaft im SED-Staat der sowjetischen Besatzungszone.

Auch international strandete die Bewegung zur politischen Einheitsgewerkschaft. Die freiheitlichen Gewerkschaften Westeuropas

spalteten sich vom 1945 in Prag gegründeten Weltgewerkschaftsbund ab und organisierten sich 1949 im antikommunistischen Internationalen Bund Freier Gewerkschaften.

Unter diesem Vorzeichen stand der Münchener Gründungskongreß des DGB im Oktober 1949. Da der politische Kern eines Bündnisses zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten zertrümmert war, rückten das geistige und organisatorische Prinzip der Einheitsgewerkschaft in den Vordergrund.

Das geistige Prinzip verlangt: pluralistische Struktur, Überparteilichkeit, Kooperation in der Tarifpartnerschaft, Mitwirkung an einer staatlichen Ordnung der Grundrechte, des Mehrparteiensystems, des Parlamentarismus, der kulturellen Freiheit.

In der - zeitweise äußerst konfliktreichen - Praxis hat sich im DGB eine Balance zwischen Kräften der Veränderung (Mitbestimmung) und der Bewahrung (Verfassungsstaat) herausgebildet, die das liberale Gesellschaftssystem des Grundgesetzes stabilisiert.

Das organisatorische Prinzip der Einheitsgewerkschaft besteht im Aufbau nach Industriegruppen, wie er sich in den 17 Einzelgewerkschaften des DGB widerspiegelt. Von der Reinheit der Idee aus beur-

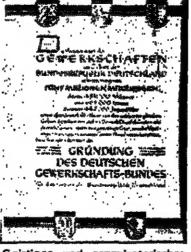

Geistiges und organisatorisches Prinzip der Einheitsgewerkschaft: DGB-Gründungsurkunde, im Okto-ber 1949 in München unterzeichnet

teilt, stellt der DGB eine Rumpf-Einheitsgewerkschaft dar. Das politische Einheitspostulat konnte 1949 nur halb vollzogen werden: national auf den freien Teil Deutschlands begrenzt, im demokratischen Mehrparteiensystem verkürzt auf die Einbindung der katholischen Arbeiterbewegung in einen deutlich sozialdemokratisch geprägten Gewerkschaftsbund. Al-lerdings ist immer wieder zu spüren, daß es keine Abspaltung der Kommunisten gegeben hat.

Das geistige Einheitspostulat der Pluralität erlitt schweren Schaden, als der DGB im Wahlkampf 1953 für die SPD Partei nahm, ohne Konrad Adenauer den Wahlsieg entwinden zu können. Als Folge splitterte 1955 die "Christliche Gewerkschaftsbewegung Deutsch-lands" vom DGB ab. Sie schloß sich 1959 im "Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands" (CGB) zusammen.

Das organisatorische Einheitspostulat war auch vorher schon durchbrochen worden, als sich die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft DAG selbständig machte und als 1950 sich der Deutsche Beamtenbund etablierte. Die Integrationskraft des DGB bestätigte sich noch einmal, als 1978 die Gewerkschaft der Polizei eingegliedert wurde, sie reichte aber nicht aus, um zu verhindern, daß sich eigenständige Vereinigungen der leitenden Angestellten bildeten.

Der DGB kann nur mit Einschränkungen als Einheitsgewerkschaft bezeichnet werden. Dennoch sollte niemand seine einheitsgewerkschaftlichen Merkmale geringschätzen. Sie befähigen die DGB-Gewerkschaften, ihre Rolle innerhalb der Tarifautonomie mit Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl zu erfüllen. Das wiederum ist die Voraussetzung für den sozialen Frieden.

Allein der DGB entscheidet darüber, wie ernst er es mit der Einheitsgewerkschaft meint. Zur Zeit ist er wie 1953 dabei, sich ungehemmt als Wahl-Kampfverband der SPD in Szene zu setzen. Wenn der großen Einheitsgewerkschaft überhaupt Gefahr droht, dann durch die parteipolitische Einseitigkeit der im DGB herrschenden Sozialdemokraten.

# IM GESPRÄCH Robert Packwood

# Der Steuer-Revolutionär

Von Fritz Wirth

Vor einem Jahr rief Ronald Reagan die "zweite Revolution" für die USA aus. Das war ein kühnes Wort für die geplante Sieuerreform. Für zwölf Monate trudelte diese Reform durch die Instanzen, bis sie plötzlich einen Revolutionär fand, der sie vielleicht zu einer der größten innenpolitischen Erfolgsstories dieses Jahres macht. Der Mann heißt Robert Packwood und kommt aus dem Staate Oregon, den er seit 1968 im Senat vertritt. Unter allen Senatoren, von denen

man erwarten konnte, daß sie sich mit dieser Reform profilieren würden, ist Bob Packwood der unwahrscheinlichste. Denn erst Anfang dieses Jahres hatte er wissen lassen, daß er eigentlich mit dem gegenwärtigen Steuersystem, das Reagan einen Dschungel nannte, zufrieden sei. Packwood wird heute nicht mehr gern an diese Äußerung erinnert.

Was seine plötzliche Bekehrung zur radikalsten Steuerreform der letzten vier Jahrzehnte auslöste, ist noch nicht ganz klar. Eine Rolle spielte gewiß dabei die Tatsache, daß die 15 verschiedenen Besteuerungsgruppen unendlich viele Schlupflöcher boten, mit denen er als Vorsitzender des Finanzausschusses im Senat nicht länger identifiziert werden mochte. Statt dessen legte er ein neues Konzept von fast wunderbarer Schlichtheit vor. Es reduzierte die 15 Gruppen auf 2 mit Steuersätzen von 15 und 27 Prozent.

Der Plan war so radikal, daß Reagan vom Wirtschaftsgipfel in Tokio einen spontanen Glückwunsch an Packwood schickte. Und der Finanzausschuß akzeptierte den Plan mit 20 zu null Stimmen. So viel Einmütigkeit bei einem so umstrittenen Thema ist seit vielen Jahren nicht mehr im Senat registriert worden. Dabei spielte eine wichtige Rolle, daß der demokratische Senator Bill Bradley dem Republikaner Packwood volle Rükkendeckung gab: Packwood hat allen Grund, auf die-

se letzten 14 Tage mit Zufriedenheit zurückzuschauen. Gestern gewann er in Oregon die "Vorwahl" zum Kandidaten für den Sitz im Senat, den er im November zum vierten Mal verteidigt. Er befindet sich mit seinen 53 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Er hat es in seinem bisherigen politischen Leben nicht leicht gehabt.



vach

Leitet den Finanzausschuß im US-Senat: Packwood FOTO: CAMERA PRES

nicht einmal unter politischen Freunden. Denn in der republikanischen Partei führt er seit Jahren das Dasein eines zwar geachteten, aber doch ingendwie unberechenbaren Einzelgangers. Er habe sich auf zu viele Trittbretter geschwungen und sei damit zu einem Champion der Minder. heiten und Sonderinteressen geworden, sagen seine Gegner in der Partei. Packwood ließ sich durch diese Kritik nicht einschüchtern und warf vor wenigen Jahren Reagan vor, eine Politik zu betreiben, die Farbige, Juden und Frauen von der republikanischen Partei entfremde. Das trug nicht dazu bei, seine Karriere zu fördern.

Offene Feindschaft jedoch hat ihm unter Republikanern sein Eintreten für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingetragen. Bei den "Primaries" in Oregon, we ein republikanischer Baptist und entschiedener Gegner des Schwangerschaftsabbruchs sein Gegner war, trug ihm diese Politik den Schimpfnamen "Senator des Todes" ein.

Packwood ist dickhäutig gerug, solche Tiefschläge zu überstehen. Er ist - und in der Parteiführung schätzt man es - einer der besten Profis im Staate Oregon. Und deshalb steht auch seinem Wahlsieg im Herbst kaum etwas im Wege. Seine glanzvolle Rolle bei der großen Steuer-Revo-lution wird ihm dabei behilflich sein. Er selbst hat für diesen überraschenden Erfolg eine einfache Erklärung: "Wer nicht an Wunder in der Politil glaubt, ist kein Realist."

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Frankfurter Allgemeine

Einer der beklemmendsten Sätze der im Anschliß an die Katastrohpe von Tschemobyl gesagt wurde, stammte vom Bundesaußenminister. Er lautete: Wir sollten die Sowietunion deswegen nicht auf die Anklagebank setzen.

RHEINISCHE POST

Die Düsselderier Zeitung eritmert an deutsche Esparationen:

Wenn die Sowjetunion eher zurück-haltende Schadensersatzansprüche aus Bonn mit der Behauptung "unverschämt" pauschal ablehnt, dann erscheint das an sich schon befremdlich. Der darüber hinausgehende Hinweis jedoch, daß Hitler vor knapp 45 Jahren die Sowjetunion überfallen habe (und wir uns deshalb offenbar nicht über gen Westen treibende radioaktive Wolken beschweren durften), kann nicht hingenommen werden . . . Wenn schon Tass eine Verbindung zwischen dem verbrecherischen Krieg vor 45 Jahren und der Reaktorkatastrophe herstellt, dann muß in Erinnerung gerufen werden, daß der damalige Verursacher, das

Deutsche Reich, nach 1945 materielle Güter im Werte von Hunderten von germacht herausgeben mußte.

Allgemeine Zeifung

Gleich zweimal innerhalb einer Woche haben die Ölmultis den Preis für Super- und Normalbenzin um fünf Pfennig angehoben . . . Das Ritual dabei erinnert an die Echternacher Springprozession: zwei Schritte vor, einen zurück. Zu diesem Ritual gehört auch, daß die Konzerne die Preise stets im Gleichschritt verteuern, genauso übrigens wie sie beteuern, man habe sich dabei nicht abgespro-

#### BERLINER MORGENPOST

Sie wecht such Gründen der Beliebtheit der Grönen

Die seltsame Anziehungskraft der Grünen, vornehmlich auf junge Leute, hängt damit zusammen, daß sie so ziemlich alles, was die Älteren seit 1945 aufgebaut haben, in Frage stellen - ob es sich um das Wiedervereinigungsgebot, um die freie Marktwirtschaft, um die Rechts-, die Bündnisoder die Energiepolitik handelt.

# Wer ließ die Botschafts-Besetzer nach Managua kommen?

Anmerkungen zu den deutsch-nicaraguanischen Beziehungen / Von Detlev Ahlers

Gastgeber der Pressekonferenz am Dienstag in der deutschen Botschaft in Nicaragua waren die Besetzer - der Botschafter wurde nicht gefragt", sagt das Auswärtige Amt. Deutsche Diplomaten waren offenbar nicht mehr Herr im Hause. So konnten die Besetzer ihr politisches Programm in die surrenden Kameras liefern. Und das sah so aus: Eine junge Frau, eine von den freiwilligen "Brigadisten", die den Enführern entkommen konnte, verlas stotternd eine Erklärung. Sie durfte nicht einmal selbst erzählen, was sie erlebt hatte - von ihrer Angst und von der Gewalt, die angewendet wurde. Irgend jemand schrieb es ihr im wahrsten Sinne des Wortes vor. Eine Frau ist mutig genug, in einem Kriegsgebiet freiwilligen Arbeitsdienst zu leisten, aber sie nimmt es offenbar als selbstverständlich hin, daß ihre Worte zensiert werden.

Weniger selbstverständlich ist allerdings, daß sie für ihre Teilnahme an der Besetzung, also der Freiheitsberaubung gegenüber dem di-

chenschaft gezogen wird. Das Auswärtige Amt ("Ein schwerwiegender Bruch des Rechts") wird, wie es gestern bekanntgab, die Regierung in Managua auffordern, Ermittlungen gegen die Besetzer einzuleiten. Da jedoch zwei frühere Botschafts-Besetzungen des gleichen Personenkreises - der freiwilligen deutschen Helfer, der sogenannten Sandalistas - von der sandinistischen Regierung zumindest mitgesteuert waren, ist fraglich, wie eifrig die dortigen Behörden ermitteln. Einige Namen von Besetzern sind in Bonn einschlägig bekannt. Gegen sie hat das Auswärtige Amt aber bisher noch keine Anzeige in Deutschland erstattet. Das wäre möglich. International unüblich wäre es hingegen, daß deutsche Beamte zwecks Ermittlung in die Botschaft reisen.

Die freiwilligen deutschen Helfer - zur Zeit sind zwischen 200 und 300 in Nicaragua - stammen aus vielen verschiedenen Sympathiekomitees. Sie arbeiten beispiels-

plomatischen Personal, zur Re- weise auf gegewerkschaftlicher, studentischer oder kirchlich-lokaler Ebene, einige Schülergruppen und Jugendzentren sind auch dabei. Ihre Reisen nach Nicaragua werden vom Informationsbüro Nicaragua e. V. in Wuppertal organisiert. Die Geldquellen dieser Institution sind verborgen; es gehen, so heißt es, viele private Spenden ein. Das Büro hat vermutlich enge Kontakte zur orthodoxen Linken. Eine direkte staatliche Forde-

rung von Unternehmen, an denen deutsche "Sandalistas" beteiligt sind, gibt es nach Auskunft der deutschen Städte, die mit nicaraguanischen Städten Partnerschaften eingegangen sind, nicht. Die Reise (meist mit der sowjetischen Aeroflot) zahlen die Sandalistas selbt. Vor Ort wohnen sie auf Kosten der Regierung. Funktionäre der Sandinistischen Jugend übernehmen die Leitung und begleiten ständig die Gruppen, die meist in der Landwirtschaft arbeiten. Die Annahme, daß mehr als siebzig Helfer spontan nach Managua in

die Botschaft pilgern, ohne daß die sandinistische Führung zumindest über die Pläne Bescheid weiß, ist unrealistisch.

In einigen der Projekte, in denen die Deutschen helfen, leben Einheimische, "die vor den Contras fliehen mußten", wie der offizielle Sprachgebrauch ist - in vielen Fällen eine Umschreibung für Zwangsumsiedlung. Die meisten deutschen Helfer sind Idealisten. die vom Informationsbüro vor der Abreise politisch vorbereitet wer-

Einige dieser Helfer kommen aus Evangelischen Studentengemeinden. Daß Kirchensteuergelder für diese Art tätiger Revolutionshilfe verwendet werden, wird bestritten. Die evangelische Kirche leitet ihre Hilfe vor allem über Cepad, das nicaraguanische evangelische Entwicklungskomitee. Es ist der protestantische Arm der sandinistischen Revolution, geleitet von Sixten Ulloa, der enge Verbindungen zu der Einparteienregierung hat. Die evangelische Kir-

che sagt, daß ihre Gelder nicht für Projekte ausgegeben würden, an denen "Sandalistas" beteiligt sind. Die Kirche arbeitet jedoch, wie eine Pressekonferenz der Wirtschaftsstelle evangelischer Missionsgesellschaften in der vergangenen Woche in Frankfurt zeigte, direkt mit der sandinistischen Re-

gierung zusammen. Die Pressekonferenz vor den Fernsehkameras - zur besten Sendezeit, versteht sich - war wohl das Hauptanliegen der Besetzer. Die deutsche Regierung seilte jetzt der Frage nachgehen, inwieweit die Regierung Nicaraguas an diesem propagandistischen Rechtsbruch beteiligt war. Sie darf ihre Diplomaten nicht dem internationalen Spott aussetzen. Daß irgendwelche Friedensfreunde derait mit einer einer französischen Botschaft verfahren könnten, ist schwer vorstellber. Die Eskalation zur Gewalt gegen die deutsche Botschaft ware vielleicht durch ein klares Wert schon nach den ersten beiden Besetzungen verhindert worden.

BILL BILL ar Seite

क्षाह जिल्ह beariff en eine en Ver

depen."



pl in lita

# Die Staatsanwaltschaft Koblenz stellt das Ermittlungs-Verfahren gegen Bundeskanzler Helmut Kohl ein

# "Nach den Ermittlungen war ein Tatverdacht zu verneinen"

der die Anzeige gegen Bundespinder Helmut Kohl erstattet hatindete der Leitende Oberbegronaere con die Entscheidas Ermittlungs-Verfahren ein-

Frinttlungsverfahren gegen ieskanzier Dr. Helmut Kohl wewir Verdachts der falschen uneidliohen Aussage

Bezing: Thre Strafanzeige vom 29. Ja-

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt! Das Ermitthungsverfahren habe ich gemäß Paragraph 170 Abs. 2 StPO

Sie werfen Bundeskanzler Dr. Kohl vor, er habe am 18. Juli 1985 als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß des Landtages Rheinland-Pfalz wahrheitswidrig verneint, seinerzeit als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz davon gewußt zu haben, daß die Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e. V." der Geld- und Spendenbeschaffung für Parteien diente.

Bundeskanzler Dr. Kohl weist den Vorwurf der falschen uneidlichen Aussage zurück. Er stellt nicht in Abrede, in der Zeit als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz von der Zuteilung von Geldern an politische Parteien über die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e. V." und andere Vereinigungen gewußt zu haben. Er habe das für steuerlich legal gehalten. Seine Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß des Landtages Rheinland-Pfalz habe er ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der steuerlichen Unzulässigkeit derartiger Spendenabwicklungen gesehen. In diesem Bewußtsein habe er die als "Doppelfrage" zusammengefaßten Fragen des Vorsitzenden so verstanden, daß er sich zu seinem Wissensstand habe äußern sollen, den er bezüglich steuerlich nicht korrekter Spendenbeschaffungen für politische Parteien über die Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e. V." in seiner Zeit als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz gehabt habe. So seien seine verneinenden Antworten zu erklären.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, daß für den Untersuchungsausschaft ebenfalls sedeut sam war, ots Bundeskanzler Dr. Köhl den tatsächlichen Ablauf der Spendenbeschaffung durch die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e.V." Denn so fragte der Vorsitzende unter anderem, ob ihm "bekannt" gewesen sei beziehungsweise ob er "etwas davon gewißt" habe, daß die "Staatsbürgerliche Vereinigung" der Spen-denbeschaffung "dieme". Die Verwendung der Begriffe "bekannt", "Spendenbeschaffung" dienen", läßt die Zielrichtung der Frage im eingangs erörterten Sinne nicht zweifelhaft erscheinen. Nach seinen eigenen Angaben hatte aber Bundeskanzler Dr. Kohl in seiner Amtszeit als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfaiz gewußt, daß politische Parteien über die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e.V." Spenden erhielten. Er hätte die Frage des Vorsitzenden mithin nicht vernei-

id komm

Es war daher zu prüfen, ob Bundeskanzler Dr. Kohl in Anbetracht der Gesamtumstände einem Mißverständnis unterliegen konnte. In diesem Falle ließe sich der Vorwurf der falschen uneidlichen Aussage nicht aufrechterhalten; denn dieser Tathestand ist nur bei vorsätzlicher Begehung strafbar. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist seine Einlassung nicht zu widerlegen.

Vorab ist festzustellen, daß nach dem Inhalt des über seine Vernehmung im Untersuchungsausschuß geführten Wortprotokolls ein Mißverständnis denkbar ist. Ein Teil der Fragen und auch Antworten ließ die wünschenswerte Klarheit und Genauigkeit vermissen. Wiederholt wurde, vereinzelt sogar mit widersprüchlichen Ergebnissen, darüber disku-tiert, was der "Kern" einer Frage sei. Für dieselben Sachverhalte wurden teilweise unterschiedliche Begriffe und Formulierungen verwendet. Hierbei kam es sogar zu sachlichen Unrichtigkeiten, ohne daß diese erkennbar bemerkt worden wären. Mehrere beweiserhebliche Gesichtspunkte wurden zwar angesprochen, aber dann nicht vertieft und zu Ende erörtert. Andererseits wurde Nebensächlichkeiten breiter Raum gewidmet. Schließlich fällt auf, daß naheliegende und geeignete Vorhalte

Ferner stützen folgende Umstände die Einlassung Bundeskanzlers Dr.

Mit Schreiben vom 13. Mai 1986 wandte sich der Direktor des Landtages Rheinland-Pfalz an den Bundeskanzler und bat entprechend einem Beschluß des Untersuchungsausschusses um die Beantwortung einzelner Fragen. Hierbei führte er einleitend aus, der Landtag Rheinland-Pfalz habe am 13. September 1984 beschlossen, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen.

zur Aufklärung des Verhaltens der Landesregierung, einzelner Mitglieder der Landesregierung so-wie leitender Mitarbeiter des Landes im Zusammenhang mit der steuerlichen Veranlagung und Prüfung yon Organisationen und Personen, die in die Geldbeschaffung für Parteien verwickelt waren".

Der Direktor des Landtages nahm gleichzeitig Bezüg dur den diesem Schreiben von ihm beigefügten Untersuchungsauftrag, der unter Nr. L. 1.

"War der Landesregierung, einzel-nen Mitarbeitern der Landesregierung sowie leitenden Mitarbeitern des Landes bekannt, daß die genannten und mit ähnlicher Zielsetzung tätigen Vereinigungen oder Personen zur Geld- und Spendenbeschaffung für Parteien dienten? Oder hätte Ihnen dies bei Beachtung ihrer Amts- und Dienstpflichten bekannt sein müssen?"

Insbesondere durch die Verwendung des Wortes "verwickelt" konnte der Eindruck entstehen, als sei es allein um die Klärung gegangen, ob die Landesregierung von Rheinland-Pfalz bei der steuerlichen Behandlung der "Staatsbürgerlichen Vereinigung 1954 e.V." und ähnlicher Einrichtungen nicht ordnungsgemäß geten verletzt habe.

Deshalb erscheint es nicht ausgeschlossen, daß Bundeskanzler Dr. Kohl die Frage nach seinem Kennt-nisstand darüber, ob die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e.V." der Geld- und Spendenbeschaffung gedient habe, lediglich auf steuerlich unzulässige Vorgänge bezog. In die-ser Vorstellung konnte er sich auch dadurch bestärkt sehen, als der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses mit dieser Frage eine weitere verband, nämlich, ob die Tätigkeit dieser Vereinigung als gemeinnützig beziehungsweise ihre Behandlung als Berufsverband unterstützt oder ermöglicht worden sei, eventuell durch unzulässige Einflußnahmen auf steuerliche Behandlungen. Es hätte angesichts der Sach-und Rechtslage nahegelegen, wenn seitens des Untersuchungsausschusses spätestens nach der uneingeschränkten Verneinung dieser Frage durch Bundeskanzler Dr. Kohl klargestellt worden wäre, was der Ausschuß unter dem Ausdruck "zur Spendenbeschaffung diente" versteht. Statt dessen wurden die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e. V." und ähnliche Einrichtungen in dem sich anschließenden Dialog als "Spendenwaschanlage" und Spendenbeschaffungsanlage" eichnet. Beides sind gängige Ausdrücke für steuerrechtlich unzulässige Spendensammeleinrichtungen.

Bedeutsam erscheint auch, daß Bundeskanzler Dr. Kohl bei seiner Befragung nach der "Staatsbürgerlichen Vereinigung" u.a. erklärte, wenn er es "richtig verstehe", sei ja die Spendenpraxis und inwieweit das steuerlich relevant war oder nicht", der "Kern Ihrer Frage". Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses antwortete daraufhin .ja" In ähnliche Richtung weisen auch folgende weitere Erklärungen der Mitglieder des Untersuchungsaus-

Vors. Abg. Schnarr:

. Es geht nicht um die Spendenbeschaffung einer Partei, sondern es geht darum, ob ... steuerliche Behandlung unzulässig..."

. Wir geben der Frage nach, ob es Kenntnisse darüber gibt, daß das, salopp formuliert, am Finanzamt vorbeiging ... "

. Es geht um die Frage, ob dem Zeugen bekannt war, daß es die Problematik der Vorbeischleusung von Parteispenden vorbei an Finanzämtern mit Hilfe von Berufsverbänden oder vergleichbaren Einrichtungen gegeben hat . . . "

.... Wir gehen der Frage nach, wel-che Kenntnisse Sie von der Spendenoraxis für Parteien hatten und welche Rolle das in Rheinland-Pfalz gespielt hat ..."

.... Meine Frage ist, ob Sie eine Erinnerung daran haben, ob Sie überhaupt im Zusammenhaug mit solchen – wie wir das hier so schön nennen - Parteispenden-Waschanlagen Geld in Empfang genommen . haben . . . "

Abg. Dr. Weyrich:



Gute Nachricht aus Koblezz: Bun-deskanzier Helmut Kohi

.... Es geht mir um die Frage der steuerlichen Relevanz..."

Zugunsten des Bundeskanzlers Dr. Kohl war schließlich seine Aussage vor dem 1. Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages der 10. Wahlperiode vom 7. November 1984 zu werten. Dort hatte er auf Ihren Vorhalt bekundet, gewußt zu haben, daß "das Haus Flick über die Staatsbürgerliche Vereinigung wie andere" Spenden zur Verfügung stellte. Diese Aussage staht im Widerspruch zu seinen Angaben vor dem Untersuchungsausschuß in Mainz Obwohl diesem die Protokolle des sog. Flick-Untersuchungsausschusses vorgele-Gründen auch immer - ein entsprechender Vorhalt. Dieser würde zur alsbaldigen Klärung des Widerspruches geführt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat auch geprüft, ob Bundeskanzler Dr. Kohl reits in seinem Amt als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz gewußt hatte, daß die Weiterleitung von Spenden Dritter durch die Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 V." an politische Parteien steuerlich unzulässig war. Träfe dies zu, hätte er insoweit falsch ausgesagt.

Bundeskanzier Dr. Kohl behauptet, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juni 1958 (NOW 1958/S. 1131 ff.) nicht gekannt und sich daher mit diesem in seiner Amtszeit als Ministerpräsident auch nicht auseinandergesetzt zu haben. Zur Klärung der Frage, ob er seinerzeit dennoch wußte, daß die Spendenabwicklung über die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e. V." steuerlich unzulässig war, wurden folgende Unterlagen gesichtet:

Akten in dem Strafverfahren gegen v. Brauchitsch u. a. vor dem Landgericht Bonn (50 Js 36/82 - 27 F 7/83). Akten in den Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bonn gegen

- der "Staatsbürgerlichen Vereinigung 1954 e. V." (40 Js 114/81) der Firma Flick (42 Js 657/82)

Verantwortliche

- der Firma Henkel KGaA (42 Js der Firma Robert Bosch GmbH (40

Js 114/81 SH 209) - der Firma Daimler-Benz AG (40 Js 114/81 SH 76) - des Arbeitskreises Private Versi-

cherer (42 Js 119/83) - der Firma Henkell & Co. (40 Js 114/81 SH 60).

Die Auswertung erbrachte keine sachdienlichen Erkenntnisse.

Zur weiteren Sachaufklärung hätten möglicherweise der ehemalige Geschäftsführer und persönlich haftende Gesellschafter der Firma Flick KG, Rechtsanwalt Eberhard v. Brauchitsch, und der frühere faktische Geschäftftsführer und Wirtschaftsprüfer der "Staatsbürgerlichen Vereinigung 1954 e. V.", Dr. Hans Buwert, beitra-

Rechtsanwalt Eberhard v. Brauchitsch hat sich zur Zeit vor dem Landgericht Bonn auch wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung zu verantworten. Dort wird er beschuldigt, in der Zeit von 1973 bis 1982 fortgesetzt handelnd, Körperschaftsund Gewerbesteuer hinterzogen zu haben. Diesen Vorwurf leitet die Staatsanwaltschaft Bonn unter anderem daraus her, daß er an der Gewährung von Spenden u.a. an die "Staatsbügerliche Vereinigung 1954 e. V.\* zur Finanzierung politischer Parteien mitgewirkt habe. Aus diesem Grunde hat er umfassend von Auskunftsverweigerungsrecht gemäß Paragraph 55 StPO Gebraucht gemacht.

Der im 89. Lebensjahr stehende Dr. Hans Buwert ist ausweislich eines fachinternistischen Gutachtens der Albert Schweitzer Klinik in Königsfeld vom 11. Februar 1986 weder verhandlungs- noch vernehmungsfähig.

Die weiterhin als Zeugen vernommenen Walther Leisler Kiep (Bundesschatzmeister der CDU), Dr. Uwe Lüthje (Generalbevollmächtigter des Bundesschatzmeisters), Rechtsanwalt Dr. h. c. Otto Theisen (Schatzmeister der CDU des Landes Rheinland-Pfalz und früherer Justizmini-Gaddum (früher Finanzminister des Landes Rheinland-Pfalz) sowie Hans Terlinden (seit 1966 hauptamtlicher Geschäftsführer der CDU des Lendes Rheinland-Pfalz) haben übereinstimmend ausgesagt, mit dem damaligen Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Kohl, über steuerliche Probleme bei der Abwicklung von Spenden über die "Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e. V." nicht gesprochen zu haben.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war auch insoweit ein Tatverdacht zu verneinen.

> Hochachtungsvoll (Braun) Leitender Oberstaatsanwalt

# In Bonn hat der Staatsanwalt noch nicht entschieden

Bonn ist das Ermittlungsver-fahren wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage noch nicht abgeschlossen. Doch schon im April haben das Amtsgericht Bonn und (als Beschwerdeinstanz) die 1. Strafkammer des Landgerichts Bonn unabhängig voneinander in einem Beschluß den Tatverdacht der falschen uneidlichen Aussage gegen Helmut Kohl ausdrücklich verneint. als sie Antrage der Bonner Staatsanwaltschaft zurückwiesen, im Zusammenhang mit dem Kohl-Verfahren die Räume der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Bonn sowie Geschäftsstellen in Mainz, Neustadt/-Weinstraße und Ludwigshafen durchsuchen zu lassen. Im Beschluß des Amtsgerichts vom 17. April 1986 (AZ 50 Gs 348/86) wird Kohl sogar als ein zu Unrecht Beschuldigter" be-

Wörtlich heißt es darin unter anderem: "Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, daß der Beschuldigte etwa vor dem Untersuchungsausschuß vorsätzlich die Unwahrheit gesagt hätte. liegen nämlich überhaupt nicht vor. Denn der Beschuldigte hat vor dem Untersuchungsausschuß

dem Vorwurf (der Staatsanwaltschaft, die Red.) bei unvoreingenommener, verständiger Würdigung seiner Aussage gar nicht etwa bestritten, möglicherweise solche Spendenzahlungen erhalten zu haben, sondern vielmehr glaubhaft erklärt, sich an die lange zurückliegenden einzelnen Spendenzahlungen und -daten nicht mehr zu erinnern, und deutlich emacht, daß er insoweit überhaupt nur aufgrund von ihm eingeholter und ihm erteilter Auskünfte Angaben machen könne und mache."

Weiter heißt es: "Hinzu kommt überdies, daß der zu Unrecht Beschuldigte nach Nachforschungen eingeholter Auskünfte bereitwillig über empfangene, im de-

grundsätzlich auch keineswegs an- weise schwer unterscheidbar mistößige, sondern erwünschte Parteispenden berichtet und dabei als seinerzeitiger Oppositionsführer und insbesondere die damalige Regierungsverantwortung im Zusammenhang mit der Flick-Steuerbefreiung weder tragender, noch aus einer damaligen Regierungspartei beeinflussender Politiker den Umständen nach keinerlei Anlaß hatte, einzelne Spenden zu verschweigen." Auch der Beschluß der 1. Straf-

kammer des Landgerichts vom 28. April (AZ 31 Qs 73/86) formuliert, der Tatverdacht einer Falschaussage lasse sich nicht feststellen. Wörtlich heißt es: "Dabei ist zu berücksichtigen, daß ein Zeuge dem Gericht beziehungsweise hier dem Untersuchungsausschuß lediglich Tatsachen

heitspflicht nur verletzen, wenn er solche falsch wiedergibt. Bewertungen oder Urteile abzugeben ist nicht seine Aufgabe." In diesem Falle habe der Beschuldigte jedoch erkennbar "nicht Tatsachen aus eigener Erinnerung" geäußert, sondern "Schlußfolgerungen aus Rekonstruktionen Drit-

ter" gezogen. Weiter heißt es unter anderem: \_Es ist zwar einzuräumen, daß einige Äu-Berungen – aus dem Zusammenhang gelöst - als Bekundung eigener Erinnerung erscheinen könnten. So zum Beispiel die Antwort auf die Frage des Abgeordneten Schily (Protokoll BL 50/176): Sie meinen, das ist eine Zahlung, die haben Sie zum Teil in 1978 und zum Teil in 1979 erhalten? Dr. Kohl: Das meine ich nicht so das

Im Gesamtzusammenhang - und so ist jede Zeugenaussage zu werten scheidet diese Betrachtungsweise iedoch aus ... Daß dieser Gesamtzusammenhang nicht immer hinreichend deutlich geworden ist, sondern sich in der Vernehmung Bekundungen aus eigener Erinnerung und die Wiedergabe von Drittwissen beziehungsweise Rekonstruktionen teil-



Erstattete die Strafanzeigen: Otto Schily

schen, mag darauf zurückzuführen sein, daß insoweit die erforderliche Klarstellung durch präzise Vorhalte weitgehend unterblieben ist: zum anderen kann diese Unschärfe unter anderem auf die - wie an den protokollierten Zurufen erkennbar - teilweise gereizte Atmosphäre zurückzuführen sein, wie sie bei einer Sachverhaltsfeststellung durch ein politisches Gremium zu politischen Zwecken (vgl. von Münch, Kommentar zum GG 2. Aufl., 1983, Artikel 44, Rdnr. 39) leicht entstehen kann. Gerade dieser Umstand zwingt nach Überzeugung der Kammer in besonderem Maße dazu, die Aussage in ihrem Gesamtzusammenhang zu werten, und nicht an einzelnen Formulierungen zu haf-JOACHIM NEANDER

"Den nötigen Wind zum Start meiner Segelschule hat meine Bank gemacht. Sie hat mir nicht nur mit den nötigen Mitteln, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Meine Bank bildet zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund. Aus diesem Grund muß ich bei finanziellen Stürmen nicht beidrehen."



Kernkraftwerke

Schlüssige Antworten auf die Fra-

ge nach den Aussichten für ein rot-

grimes Bündnis in Niedersachsen

weiß SPD-Spitzenkandidat; Gerhard

Schröder weiterhin konsequent zu

vermeiden. Da er scheinbar beine an-

dere Erwarbung hegt als diejenige auf eine SPD-Alleinmehrheit nach der

Landtagswahl am 15. Juni, walute er

auch gegenüber seinen Parteifreun-

den, den SPD-Länderchefs, den An-

schein, als ob er eine landespolitische

Druckkulisse der Grünen mit dem

Ziel Stillegung aller Atomaniagen"

ernsthaft nicht in Erwägung ziehen

müsse. Auf ihrem von lautem Wortra-

dikalismus gekennzeichneten Pfingstkongreß in Hannover habe die

Grünen-Bundespartei, meinte Schrö-

der, für den eigenen Hausgebrauch

des Thema Kernkraft wahltaktisch

aufgezogen".

#### Stoltenberg will | Remedur beim Subventionen überprüfen

DW. Frankfurt Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, eine "kritische Sonde" an staatliche Subventionen zur Forschungsförderung anzulegen. Als Beispiel für Bereiche, in denen staatliches Engagement im nationalen Interesse sinnvoll sei, nannte Stoltenberg die Luft- und Raumfahrtindustrie. Nachdem die Aufbauphase dieser Industrie abgeschlossen sei, müsse jedoch der Anteil staatlicher Hilfen wieder verringert und die private Risikobereitschaft erhöht werden, sagte der Finanzminister vor der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt.

Aus dem Reaktorunfall in Tschernobyl müsse die Erkenntnis gezogen werden daß nationale Antworten oder Lösungen nicht genügten. Nötig seien internationale verbindliche Vereinbarungen, um den höchstmöglichen Stand an Reaktorsicherheit fest-



QUICK zight Bilanz Deutschlands Atomkraftwerken: Abschalten?

Auf der einen Seite stehen die Bürger mit ihrer Angst. Auf der underen die Betreiber der Kernkraft-Anlugen. Von Experten und Politikern OUICK sagt Ihnen, wetche Möglichkeiten es wirklich gibt.

So sind Deutschlands große Unternehmer

Sie machen Millionen. Sie geben Hunderten, oft Tausenden von Menschen Arbeit. Ihre Namen sind bekannt, Doch wer weiß, was für QUICK stellt sie Ihnen in einer neuen Serie vor.



#### Einsatz für Israel "ein Lebensziel"

In Berlin, dem Gründungsort, feierte die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) ihr zwanzigjähriges Bestehen. An dem Festakt im Rathaus Schöneberg nahm auch der israelische Botschafter in Bonn, Yitzhak Ben-Ari, teil. Er betonte bei seinem Grußwort, daß die DIG wesentlichen Anteil an den freundschaftlichen ziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik habe.

Die Aufgabe der Gesellschaft, Begegnungen zwischen den Menschen beider Völker und Kontakte auf den verschiedensten Gebieten zu fördern, nannte DIG-Ehrenpräsident Ernst Benda auch eine Perspektive für die Zukunft. "Die von der Gesellschaft erreichten Erfolge beruhen auf dem Idealismus ihrer Mitglieder", sagte Benda. Viele sahen und sehen in ihrem Einsatz für Israel ein Lebensziel." Benda erinnerte daran, daß die Gesellschaft 1966 nach Ausbruch des Sechstagekrieges im Nahen Osten in kürzester Frist zur Unterstützung israels rund drei Millionen Mark gesammelt und dem Land zur Verfügung gestellt hat.

# "Stern": Streit um Inhalte

U. B. Hamburg Am Dienstagvormittag dieser Woche um zehn Uhr begann die Redaktionskonferenz der Hamburger Illustrierten \_Stern" mit einer leicht veränderten Sitzordnung und einer völlig veränderten Situation in der Spitze des Bilderblattes: Wo sonst der an diesem Tag nicht erschienene Chefredakteur Rolf Winter (58) Platz zu nehmen pflegte, ließ sich nun der Vorstandsvorsitzende des Verlagshauses Gruner + Jahr, Gerd Schulte-Hillen, nieder. Der Top-Manager machte die Redaktion mit einem Tatbestand bekannt, der sich kurz vor den Pfingstfeiertagen ergeben hatte: Chefredakteur Rolf Winter war zu der Auffassung gelangt, daß eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen ihm und der Verlagsspitze nicht mehr möglich sei und hatte seinen Rücktritt erklärt, damit einem Wunsch des Hauses durchaus entsprechend. Die Redaktion vernahm Schulte-Hillens Mitteilung mit Betroffenheit, aber auch Erleichterung – Winters Rück-halt in der "Mannschaft" war bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren groß, inzwischen jedoch permanent geschrumpft.

#### Peinliche Entgleisung

Mißhelligkeiten und Auseinandersetzungen um Konzeption und Inhalt des Blattes, eine peinliche Entglei-sung des Chefredakteurs wie sein "Nachruf" auf den Verleger Axel Springer, von dem sich eilends die G+J-Gründungsverleger und auch Schulte-Hillen distanzierten, zudem aber Aktualitätsdefizite der Illustrierten insbesondere im wöchentlichen Konkurrenzkampf mit dem "Spiegel" und der "Bunten Illustrierten" hatten in den vergangenen Monaten im G+J-Vorstand zunehmende Irritationen ausgelöst und schließlich zu der Einsicht geführt: Winter muß weg, ein Blattmacher muß her.

Das Faß zum Überlaufen brachte in der vergangenen Woche der "Stern"-Titel der Nummer 21 "Verliebt in Frankreich" statt eines Kernkraft-Titels - eine Planung, die Schulte-Hillen und seine Vorstandskollegen mit zusammengebissenen Zähnen und dem Entschluß zur Kenntnis nah-

men, für Remedur zu sorgen. Der Vorgang macht die prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten über die Blattkonzeption zwischen Winter und Schulte-Hillen deutlich: Der Chefredakteur plädierte insbesondere angesichts der Konkurrenz der elektronischen Medien energisch für Themen eigener Wahl und deren Veröffentlichung nach eigenem Gutdünken, losgelöst von Aktualitätszwängen. Im Vorstand hingegen sah man die Gefahr, in einen nicht mehr aufholbaren Rückstand gegenüber der

Konkurrenz zu geraten. Zunächst wird die "Stern"-Redaktion nun von Dieter Gütt geleitet, bis die Nachfolge geklärt ist. Das soll Anfang der kommenden Woche geschehen sein. Manches deutet darauf hin, daß die vom Verlag angekündigte Lösung aus dem eigenen Haus dem Trio der jetzigen geschäftsführenden Redakteure um den linksliberalen Heiner Bremer entnommen wird.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dallar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 360 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07652. Second class postage is poid of Englewood. NJ 07652. Citts, NJ 07632. Second class partage is pold at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmatter: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 566 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07632.

Der Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e. V.

# "Es geht weiter, weil wir dazu verpflichtet sind"

Die deutschen Elektrizitätswerke sehen bei einem Ausstieg aus der Atomkraft die Energieversorgung nicht mehr gewährleistet

Von HANS BAUMANN

Nun erbost sich auch schon das Ausland über den deutschen Atomzirkus, mit dem die SPD und die Grünen auf Stimmenfang durch die Republik ziehen. Wilfried Martens, Ministerpräsident der Belgier, schreibt an Helmut Kohl, daß der Kanzler sich bitte für die Fertigstellung des Schnellen Brüters in Kalkar einsetzen möge. Belgien habe schließlich in diese zweite Generation fortschrittlicher Reaktortechnik 500 Millionen Mark gesteckt. Kalkar ist ein internationales Projekt, an dem neben den Deutschen auch Briten, Franzosen, Hollander

und Belgier beteiligt sind. Sie müssen sich fragen, ob internationale Verträge von deutschen Politikern aus wahltaktischen Gründen kurzerhand zerrissen werden dürfen, ob auch die Konvention von 1973 nur noch Makulatur ist, in der diese Staaten übereinkamen, nach dem Brutreaktor Super-Phenix in Frankreich, der noch in diesem Sommer als größter Brüter der Welt mit voller Leistung ans Netz geht, in der Bundesrepublik Deutschland einen Nachfolgereaktor für Kalkar mit einer Kapazität von 500 Megawatt zu bauen. Die deutsche Seite hat dafür bereits Planungsmittel von 70 Mill. Mark bereit-

Diese Entwicklung von fortgeschrittenen Reaktoren ist von einer SPD-Regierung mit einem SPD-Kanzler Schmidt eingeleitet worden mit der Zielsetzung, die Abhängigkeit von Energieeinfuhren zu verringern und als Industrienation mit dem technischen Fortschritt schrittzuhalten. Wenn nun die gleiche SPD fordert, aus dem betriebsbereiten Brüter in Kalkar eine Wahlkampfruine zu machen, die immerhin sieben Milliarden Mark gekostet hat, so wird sie das dem Steuerzahler erklären müs-

Antworten erwartet der Bürger bisher auch vergebens auf die Fragen, wie es denn ohne Kernkraft weitergehen soll, wenn - nach Forderung der Grünen - sofort die Kern-

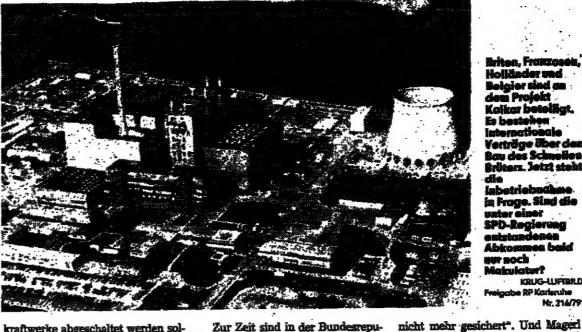

kraftwerke abgeschaltet werden sollen, was dann mit den Arbeitsplätzen geschieht, die damit nicht nur bei den Stromerzeugern, sondern auch bei den Anlagebauern auf der Strekke bleiben. Was heißt "Kernenergie als Übergangslösung"? Übergang wohin? Wo sind die "Alternativenergien", von denen immer wieder gesprochen wird?

Fragen über Fragen, deren seriöse Antworten Auskunft über die Zukunft der Menschen in der Bundesrepublik geben müssen. Bisher blieben sie aus. Nur eines ist sicher: In der Burdesrepublik wurden bisher in die Kernkraftwerke und deren Umfeld rund 100 Milliarden Mark investiert. Der Vorteil der Kernkraft beschert einen Kostenvorteil Jahr für Jahr von sechs Milliarden Mark. Kapitalisiert man diesen Vorteil, so errechnen sich weitere 100 Milliarden Mark. Nicht zu übersehende Summen stehen auf dem Spiel, in die die Politik eingreifen müßte, wollte sie das Spektakulum vom "Ausstieg" zu Ende spielen. Ein solcher Eingriff aber verstieße gegen Paragraph 14 des Grundgesetzes, und der Steuerzahler würde zur Kasse gebeten.

Zur Zeit sind in der Bundesrepublik 19 Kernkraftwerke in Betrieb. Sie liefern 35 Prozent der Elektrizität. Weitere sieben Kernkraftwerke befinden sich in Bau: von denen Mülheim-Kärlich und Brokdorf unmittelbar vor der Einschaltung ins Netz stehen. Geplant sind weitere neun Blöcke, für die auch schon erheblich finanziell vorgeleistet wurde.

Die WELT fragte den Hauptgeschäftsführer der Vereinigung Deut-scher Elektrizitätswerke (VDEW), H. Magerl, ob es denn trotz dieser lauten Wahlkampfdrohungen mit der Kernenergie in der Bundesrepublik weitergeht, oder ob sich diese Industrienation von der Zukunft verabschie-

Magerl: "Es geht weiter, weil wir dazu verpflichtet sind; das Atomgesetz ist doch in Kraft." Und was geschähe, wenn die Bundesrepublik dennoch "ausstiege"? Von dem technischen Rückschlag für eine Industrienstion, von den nicht absehbaren arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen und von den nicht abschätzbaren Regreßansprüchen abgesehen sei "die Versorgung mit Elektrizität

elgier sied an em Projekt Kalkar beteilig Es bestehen

in Frage. Sind die sat sock

fragt zurück: "Aussteigen, ohne daß

sich rund um die Bundesrepublik et-

was in der Anwendung der Kern-

Eine längerfristige Perspektive er-öffnet die Feststellung, daß der Be-

trieb von Kernkraftwerken nicht

dem Eigennutz der Stromwirtschaft

dient, daß heute schon daran gedacht

werden muß, welche Technologie

wir unseren Kindern und Enkeln

übergeben müssen, damit sie ihren

Energiebedarf decken und in einer

fortschrittlichen Industrienation le-

Kernkraft als Übergang? "Wo-

hin?", fragt Magerl. Kernfusion liegt

in zu weiter Ferne. Und mit den Grü-

nen wäre auch sie kaum zu nutzen.

zu sehen zur Kernkraft, die die Ver-

sorgung für die nächste Generation

sichern könnte", lautet die Antwort. Mit dem Wort "Übergang" wird nur die Szene vernebelt, bis der Wahl-

kampf vorüber ist. Dann werde auch

wieder Sachlichkeit in die energiepo-

litische Diskussion einkehren, ver-

mutet man in der Energiewirtschaft.

Weit und breit ist keine Alternative

ben können".

KEUG-LUFTEILD.

Der Spitzenkandidat fand noch eine andere Formulierung: Man solle den Grünen-Parteitag "nicht zu wichtig nehmen". Schröders hintergründiges Lächein nahm der Deutung, es könne sich schlicht um Verlegenheitsfloskeln handeln die Wahrscheinlichkeit.

Seitens der niedersächsischen Grünen, deren Kandidatenliste auf den vorderen Rängen mehrheitlich von Realos" besetzt ist, wurde noch am Wochenende als Wertung des Bundeskongresses verbreitet, mit dessen Beschlüssen könnten sie im Hinblick auf die Bündnisfrage nach der Wahl Jeben". Tatsächlich hat die Bundesversammlung dem autonomen Landesverband dafür die - letztlich nur empfehlende - "Auflage" mitgege-ben, der SPD ein "konkretes Ausstiegsszenario" abzufordern. De gibt es Spielräume.

Schnellschüsse sind von Übel\*, erklärte Schröder und es werde auch keine Diskussion über einzelne Kraftwerke" (die bereits in Betrieb oder genehmigt sind) geben.

#### Jacoby für "totale Unabhängigkeit von Kernenergie"

UR. Saarbrücken

Die starländische Bevölkerung ist trotz der "Entwarnung" der Bundesregierung vier Wochen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl nach wie vor verunsichert. "Darf ich wieder Gemüse aus dem Garten essen? Dürfen meine Kinder wieder im Sandkasten spielen?" lauteten die Fragen an den Chef der Strahlenschutz-Kommission, Professor Oberhausen. Der Experte trug zum Abbau mehr als 300 Zuhörern eines "Expertenforums" der Saar-CDU in Heusweiler, ein "akutes Strahlenrisiko" habe für sie nie bestanden.

Saar-CDU-Chef Peter Jacoby präzisierte seine Haltung zur Frage der Nutzung von Kernenergie: Die Abhängigkeit vom Atom müsse verringert werden mit dem Ziel einer "totalen Unabhängigkeit von der Kern-

# Schlagmann Bangemann bringt FDP auf Vordermann

Für den gewichtigen Parteivorsitzenden geht es um die eigene Person und die Zukunft der Liberalen. Vor 15 Monaten wurde Martin Bangemann auf dem Sonderparteitag in Saarbrücken mit 89 Prozent der Delegierten-Stimmen Nachfolger Hans-Dietrich Genschers. Bei seiner Wiederwahl auf dem morgen beginnenden Kongreß ist solch Traumergebnis unwahrscheinlich. Bangemann macht sich keine Illusionen. Aber

respektabel sollte die Mehrheit sein.

Um immer wieder geäußerte Zweifel an seiner Loyalität gegenüber dem neuen Vorsitzenden auszuräumen, hat Genscher in einem gestern veröffentlichten Brief an seinen FDP-Kreisverband Wuppertal erklärt, Bangemann benötige "gerade in diesem entscheidenden Wahliahr die geschlossene und vertrauensvolle Unterstützung der ganzen Partei\*. Ausdrücklich unterstrich Genscher Bangemanns Position zur Nutzung der Kernenergie, die nicht "die letzte Antwort" auf die Probleme der Energieversorgung bleiben könne. Wer die Perspektive der Energiesicherung jenseits der Kernenergie ausschließe, betreibe "Fortschrittsverweigerung". auf den Bundesparteitag in Hannover und in der Absicht, seinem Nachfolger ein respektables Stimmenerezebnis bei dessen erster Wiederwahl im Parteivorsitz zu ermöglichen. Das Verhältnis zwischen den beiden FDP-Spitzenpolitikern wird in der Umgebung Bangemanns als überaus fair und absolut vertrauensvoll be-Ist es ein gutes oder schlechtes

Omen, daß die FDP in der hannoverschen Niedersachsenhalle tagt, wo die Grünen Pfingsten ihren Aufstand gegen Staat und Gesellschaft inszenierten? Zwar werden die Grünen nach Bangemanns Überzeugung eher der SPD und nicht gerade der FDP die dringend benötigten Wählerstimmen abjagen. Aber furchterregend sei diese Radikalität schon, meint der FDP-Vorsitzende auf dem Wege von Bonn zum Wahlkampfeinsatz in Wunstorf bei Hannover.

Pfingsten hatte er nach dreiwöchiger Abwesenheit daheim im württembergischen Metzingen verbracht. Bei seiner Frau und den fünf Kindern konnte er endlich die vom Wirtschaftsgipfel in Tokio und von Tschernobyl aufgezwungene Hektik

Kalk ist mehr. Viel mehr.

dende Rodrunde in Niedersachsen Nicht nur den Parteitag hat Bange-

mann zur persönlichen Bewährungs-

probe hochstilisiert, auch das Wählervotum am 15. Juli ist ihm ureigene Sache. Alles oberhalb von 5,1 Prozent bedeutet Sieg. Die Grenze des Machbaren setzt Bangemann bei 5,6 bis 5,8 Prozent an. Bleibt gleichzeitig das von manchen befürchtete CDU-Desaster aus - der FDP-Vorsitzende zählt nicht zu den Pessimisten - wäre in Niedersachsen nach Berlin die zweite Landesregierung im Bonner Strickmuster perfekt, ein wichtiger Prestigegewinn für Bangemann.

Doch bis zu diesem wichtigen Etappenziel auf dem steinigen Weg zum realisierbaren Erfolg der Bonner Koalition bei der Bundestagswahl im Januar 1987 hat Bangemann noch ein gewaltiges Pensum zu absolvieren. Bei der frühsommerlichen Nachbarschaftsparty im stattlichen Anwesen seines hannoveraner Parteifreundes Detlef Kleinert erzählt der routinierte Wahlkämpfer aus Bonn schicken Frauen und einflußreichen FDP-Sympathisanten - vom Richter am Bundesverfassungsgericht bis zum

Vorstandschef des größten deutschen Reifenberstellers -, was er unter Siegeswillen versteht: Schlagmann war er damals im Schülerachter auf dem Maschsee in Hannover. Einen stattlichen Vorsprung hatte seine Crew herausgerudert, aber eine Boje falschlich als Ziellinie angesehen und damit den Sieg verschenkt. Voll Mut habe sich spantan eine neue Mannschaft im ungeübten Doppelvierer formiert und eine grandiose Revanche erkämpft. Heute liegen die Dinge für Bange-

mann und seine FDP in Niedersachsen anders. Der große Flächenstaat ist von den Blau-Gelben organisatorisch kaum zu erfassen. Vieles bleibt dem Zufall und auch dem Unvermögen örtlicher Kandidaten überlassen. So entwickelt sich eine in Goslar angesetzte Pressekonferenz mit dem FDP-Chef für die ortsansässige Zeitung zum Exklusivinterview, weil der zuständige Wahlkreiskandidat andere Journalisten nicht eingeladen hat Jürgen Lauterbachs naive Entschul digung "die kommen ja doch nicht" bringt Bangemann so richtig in Rage. Sein Zorn ist erst verraucht, als ihn später beim trinkfesten Kleinert an der liberalen Sache interessierte Wähler und Wählerinnen umschwärmen.

Der rheinland-pfälzische Umweltminister Klaus Topfer (CDU) machte deutlich, daß er an einen Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie nicht denke, sprach sich jedoch gleichzeitig für eine offene Diskussion über die die Intensivierung der Erforschung alternativer Energieträger aus.

informiert: Was hat Kalk mit der Glasindustrie zu tun? Kalk macht fröhlich.

Kalk ist als bewährter und fortschrittlicher Naturstoff an der Herstellung einer unendlichen Zahl von Produkten direkt oder indirekt beteiligt. Es sind Produkte, die uns tagtäglich umgeben, die uns auf Schritt und Tritt begegnen.

So beweist Kalk zum Beispiel in der Glasindustrie, was er kann. Bei der Glasschmeize ist er in den diversen Herstellungsstuten umenmerminat wird sorgt mit dafür, daß Glas überhaupt entstehen kann. – Und was aus Glas heutstellungsstuten wird wissen wir alle. Aber das ist nur einer seiner vielen Anwendungsbereiche. Überall wird Kalk

mit großem Erfolg eingesetzt. Und die Grenzen seiner Anwendungsmöglichkeiten sind noch längst nicht erreicht. Kalk ist und bleibt ein unersetzliches Schlüsselelement unseres Lebens,

ein Geschenk der Natur, ohne das es den Fortschritt von heute und morgen

Für mehr Informationen über "Kalk und seine überaus vielfältigen Einsatzmöglichkeiten" halten wir für Sie Informations-Broschüren bereit: O Kalk in der Land- und Forstwirtschaft O im Umweltschutz O in der Baustoffindustrie O im Straßen- und Betonbau O in der Mörtel- und Putzindustrie O in der Industrie (d. h. Eisen und Stahl, Chemie, Glas, Zucker, Kosmetik, Papier...)

Bitte anfordern beim: Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e. V., Annastr. 67-71, 5000 Köln 51, Tel. 02 21/37 69 20, Telex 8 882 674



1 nabhands

Vier Jahre nach dem Falklandkrieg und zwei Jahre vor der nächsten Parlamentswahl in Großbritannien hat die Labour-Opposition Falkland wieder zum Thema gemacht. Der au-Benpolitische Parlamentsausschuß der Partei unterbreitete dem "Schattenkabinett" einen Report mit Leitlinien für die Falklandpolitik einer künftigen Labour-Regierung. Auffällig dabei ist, daß die für Premiermini-

sterin Thatcher sakrosankte Souverä-

nitätsfrage wieder Gegenstand von

Verhandhingen mit Argentinien sein

Frau Thatcher hatte auf der Welle nationaler Euphorie über den gewonnenen Krieg auch die Wahlen 1983 gewonnen. Inzwischen ist der "Falklandfaktor" politisch verbraucht. Der Labour-Abgeordnete George Foulkes, Südamerikaexperte seiner Partei, griff als Autor des Reports das Stichwort auf: "Von jetzt bis zu den Wahlen werden wir versuchen, die britische Bevölkerung und die Be-wohner der Falklandinseln zu überzeugen, daß das Konzept Festung Falkland' keine Zukunft hat und daß

#### Zwei Milliarden Kosten

es einen Wandel geben muß."

Die finanzielle Bürde für den britischen Steuerzahler, die rund 1900 Inselbewohner auf einer "Festung" abzuschirmen, zu der ein aufwendiger Flughafen und die Bindung von See-, Luft- und Landstreitkräften mit kostspieligen Versorgungswegen gehören, wird zunehmend als unzumutbar empfunden. Der Report stellt fest: Die Haltung der Regierung zu den Falklandinseln und Argentinien ko-stet Großbritannien jährlich umge-rechnet zwei Milliarden Mark und ist eine Belastung für die Verteidigungsverpflichtungen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, daß Englands europäische NATO Partner die Frage "Malvinas oder Falkland" als Schattenboxen ansehen. Foulkes vergaß nicht

Beziehungen Londons zu den südamerikanischen Staaten unnötig belaste. Labour will, von Meinungsumfragen ermutigt, die für eine Wiederaufnahme von Beziehungen zu Buenos Aires ausfielen, einen neuen "Falkland-Faktor" schaffen.

#### UNO als Treuhänder

Bei Verhandlungen sollen vier Punkte Gesprächsgrundlage sein: Die Unterstellung der Inseln unter die Vereinten Nationen als Treuhander und ihre gemeinsame Verwaltung, die Übertragung der Souveranität an London und Buenos Aires, doppelte Staatsangehörigkeit mit der Unterscheidung von Souveränität über Völker und über Territorium und Rückverpachtung.

Unverzichtbar sind für Labour lediglich wirksame Garantien zur Sicherung des "Way of Life" der Inselbewohner. Der Falklandkrieg ist - so Labour – nicht um die Souveränität ausgetragen worden, "sondern um das Prinzip, daß sich Aggression nicht auszahlt". Den Falkländern dürfe man ebensowenig ein Veto zubilligen wie London das bei Hongkong getan habe.

Untätigkeit der Regierung in der Falklandfrage birgt Labour zufolge eine Gefahr für die junge Demokratie unter Präsident Raoul Alfonsin und seinen gemäßigten Kurs.

Bei den Falkländern können Labours Vorschläge nur auf taube Ohren stoßen. Dort ist die Erinnerung an die Besatzungszeit und das Blutvergießen noch so frisch, daß Labour-Funktionare, die dort "politische Bildung betreiben sollen, mißtrauisch als Ausverkäufer und Verräter empfangen werden dürften.

Labours Eröffnungszag wird Folgen haben: Die Angst, daß britische Soldaten umsonst gestorben sein könnten, muß über kurz oder lang der Eigengesetzlichkeit von Geographie und Staatsfinanzen weichen. (SAD)

# Donnerstäg, 22 Mai 1986 - Nr. 116 - DIE WELT Labour läuft Sturm gegen Kernkraft die "Festung" Falkland macht Reagan einen Überraschungs? Das Luftabwehrsystem "Stinger" wird ausgeklammert / Stimmung im Kongreß geg dem an, Terrorgruppen wir zu finanzieren und die Ber macht Reagan einen Überraschungszug

Das Luftabwehrsystem "Stinger" wird ausgeklammert / Stimmung im Kongreß gegen Riad

Das beabsichtigte Waffengeschäft der Reagan-Administration mit Saudi-Arabien hat sich zu einem mühsamen politischen Fortsetzungsroman entwickelt. Um das gesamte Unternehmen vor einem jähen Ende zu bewahren, einigten sich beide Handelspartner gestern praktisch in letzter Minute, das Geschäft zu entschärfen und das umstrittenste Waffensystem in diesem Geschäft, die Stinger-Luftabwehrraketen, aus dem Handel auszuklammern. Präsident Reagan hofft mit diesem Schachzug, die unerwartet hohen Hürden, die der Kongreß aufgerichtet hat, überwinden zu kön-

Beide Häuser des Kongresses hatten das Waffengeschäft vor 14 Tagen mit klaren Mehrheiten abgelehnt. Der Präsident war von Anfang an entschlossen, dieses Votum nicht als endgültig zu akzeptieren und ein Veto dagegen einzulegen. Der Kongreß wiederum kann dieses Veto mit einer Zweidrittel-Mehrheit in beiden Häusem überstimmen.

#### Ablehnung auch im Senat

Die Frist für dieses Veto des Präsidenten lief in der Nacht zum Donnerstag ab. Ronald Reagan hatte sich bei dem Bemühen, die Entscheidung des Kongresses zu seinen Gunsten umzudrehen, ganz auf den Senat konzentriert, wo vor 14 Tagen 22 Senatoren für das Waffengeschäft gestimmt natoren hinter das Waffengeschäft zu bringen, benötigte Reagan noch zwölf weitere Stimmen. Als im Laufe des Dienstag klar wurde, daß er dieses Ziel nicht erreichen würde, nahm man das Stinger-Waffensystem aus dem Geschäft heraus.

Dieses Luftabwehrsystem hatte in den vorausgegangenen Debatten eine bedeutende Rolle gespielt. Zahl-reiche Kongresmitglieder fürchten, daß es in die Hände arabischer Terroristen fallen könnte, die es gegen Passagier-Flugzeuge mit katastrophalen Folgen einsetzen könnten. Wie das Weiße Haus mitteilte, hat die saudiarabische Seite selbst vorgeschlagen, die Stinger-Rakete aus dem Geschäft herauszunehmen. Der gesamte Waffenhandel reduziert sich dadurch von 354 auf 264 Millionen Dollar. Der saudi-arabische Botschafter in Washington, Prinz Bandar, erschien selbst vor der Presse im Weißen Haus, um diesen arabischen Rückzieher bekannt zu geben. Er verbarg dabei nicht seine Enttäuschung.

Die gesamte komplizierte Geschichte dieses Waffengeschäfts spiegelt deutlich die wachsende anti-arabische Stimmung wider, die sich seit der Libyen-Affäre in Washington ausgebreitet hat. Die große Mehrheit der Kongreß-Mitglieder verübelt Saudi-Arabien, daß es sich nach dem amerikanischen Bombenangriff gegen Libyen auf die Seite Khadhafis gestellt hat. Man lastet Saudi-Arabien außerdem an, Terrorgruppen wie die PLO zu finanzieren und die Bemühungen um eine Friedenslösung im Nahen Osten nicht unterstützt zu haben. Das Weiße Haus und das State Department dagegen sehen Saudi-Arabien langfristig als einen wichtigen und einflußreichen Gesprächspartner der USA im Nahen Osten.

#### Die Staatsräson

Sie halten den Dialog mit Riad für wichtig, weil er den Bewegungsspielraum der USA im Nahen Osten erweitert. Präsident Reagan und Außenminister Shultz werden dabei vom Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses im Senat, Richard Lugar, und vom Führer der republikanischen Senatsmehrheit, Robert Dole, unterstützt, der gestern erklärte: "Wir müssen die politische Isolierung der USA im Nahen Osten verhindern. Wir brauchen in diesem Gebiet außer Israel noch jemand, mit dem wir spre-

Die weitere palamentarische Prozedur um dieses Waffengeschäft: Wenn Präsident Reagan sein Veto noch frühzeitig genug ausspricht, könnte der Senat das Thema noch am gleichen Tag diskutieren. Wenn er mit diesem Veto bis zum Ablauf dieser Frist um Mitternacht wartet, wird die Senatsentscheidung erst nach dem 2 Juni fallen, da der amerikanische Kongreß heute bis zu diesem Termin in die Ferien gehen wird.

# London gibt dem Projekt Nimrod die letzte Chance

Entwicklung eines Frühwarnsystems bisher glücklos

REINER GATERMANN, London Nationalstolz, nicht eindeutig verteilte Kompetenzen und großzügige Zahlungsbedingungen haben Großbritannien vor ein militär- und finanzpolitisches Dilemma gestellt. In Konkurrenz zu den Amerikanern begannen die Briten 1977 mit der Entwicklung eines eigenen fliegenden Frühwarnsystems (Nimrod), das die Luftwaffe 1982 übernehmen sollte.

Die Nimrods stehen jedoch immer noch auf dem Boden. Mitte dieses Jahres wird das Kabinett zu entscheiden haben, ob das gesamte Projekt abgeschrieben werden muß, um dann doch ein amerikanisches System zu kaufen, oder ob die Briten ein letztes Mal versuchen, Nimrod doch noch in die Luft zu bringen.

"Die ernsten Probleme, die während der Entwicklung des Radars für das Nimrod AEW (airborne early warning) aufgetreten sind, haben die Inbetriebnahme eines leistungsfähigen AEW-Systems immer wieder verögert", schreibt Verteidigungsminlster Younger im kürzlich veröffentlichten Verteidigungsweißbuck...

Nun stellte er der für die Elektronik, die schwächste Stelle des Projekts, zuständigen GEC Avionics Ltd. ein Ultimatum: Bis Juli muß sie zu Festkosten und mit festen Lieferfristen ein Produkt vorlegen, das den Anforderungen der Royal Air Force entspricht. Die bis dahin anfallenden Entwicklungskosten, die umgerechnet 170 Millionen Mark nicht übersteigen dürfen, werden nur zur Hälfte von der Regierung gedeckt. Bisher wurden sie ohne Begrenzung voll von ihr getragen.

Als vor neun Jahren beschlossen wurde, in ein britisches System zu investieren, war die Regierung nicht so sehr überzeugt davon, daß die USA in der Lage sein würden, in gleicher Zeit Gleichwertiges zu leisten.

Der "British is best"-Glaube ist teuer geworden. Auch wenn niemand das Wort Blamage hören will, bleibt es ein Faktum, daß beim Nimrod-Projekt von Anfang an so ungefähr alles in die falschen Wege geleitet wurde.

Die Comet als fliegende Frühwarnstation konnte das als notwendig erachtete Arbeitsprogramm mit den vom Verteidigungsministerium genehmigten Computerkapazitäten nicht bewältigen. "An uns wurden immer neue Forderungen gestellt, ohne daß wir einen größeren Computer bekamen", behauptet die GEC. Dagegen sagen die Militärs, die von vornherein ein amerikanisches System kaufen wollten: "Die GEC ist nicht in der Lage, den Anforderungen zu ent-

Bevor Younger der GEC die "letzte Chance" bot, hieß es, diese brauche weitere drei Jahre und etwa 400 Millionen Pfund, um die von der RAF geforderte Mindestleistung zu erbringen. Für diese Summe hätte man sechs amerikanische Awacs, die schon seit Jahren zuverlässig ihren Dienst verrichten, kaufen können.

# Alfonsin herausgefordert

Attentat vereitelt / Demokratieverständnis der Militärs

Die Bombe auf dem Garnisonsgelande der Stadt Cordobe wurde entdeckt, kurz bevor Präsident Rauf Alfonsin einen Besuch abstattete. Argentinische Regieningsbeamte bestätigen aber erst jetzt den Verdacht: Alfonsin sollte ermordet werden. Hinter dem Attentatsversuch standen vermutlich rechte Militärs.

Untersuchungen angeordnet, die auch andere Zwischenfälle der letzten Tage einschließen werden: In zehn Parteilokalen der regierenden radikalen Bürgerunion waren Sprengstoffpakete explodiert. Die Explosionen richteten Sachschaden

an und verletzten ein Kind. "Es gibt Leute, die aus den Erfahrungen der Vergangenheit nicht lernen wollen", sagte Armeechef General Hector Rios Erenu. Er befürchtet, diese in den eigenen Reihen zu haben, Politische Beobachter in Buenos Aires denken vor allem an Vertreter

Zweieinhalb Jahre nach dem Ende der Militärherrschaft können sich diese Kräfte noch immer nicht mit der demokratischen Situation abfinden. Die Verhältnisse haben sich nachhaltig verändert, die Uniformträger verloren viele Privilegien. Sie mißten ihren Gürtel enger schnallen, der Austeritätskurs erfaßte auch das Budget der Streitkräfte. Schließlich erfolgte auf Druck der neuen Regierung eine schmerzliche Vergangen-heitsbewältigung.

#### Ex-Präsidenten in Haft

Die Menschenrechts- und Falkland-Prozesse waren bisher beispiellose Ereignisse in der Geschichte Lateinamerikas. Nachdem ein Militärgericht Ende vergangener Woche nun die Urteile im Falkland (Malvinas)-Verfahren gefällt hat, müssen insge-samt neun frühere Junta-Mitglieder Gefängnisstrafen verbüßen, unter ih-

#### Ernennung kam "überraschend"

Die Ernennung des sowjetischen Diplomaten Jurij Dubinin zum künfigen UdSSR-Botschafter in Washington ist nach Einschätzung westlicher diplomatischer Kreise in Moskau "völlig überraschend" gekommen. Die Auswahlkriterien seien jedoch vollkommen unklar. Dubinin war erst vor wenigen Wochen als Chef der sowjetischen UNO-Mission nach New York geschickt worden. Bis dahin hatte er keine unmittelbare Berührung mit dem angelsächsischen Bereich gehabt. Bislang galt der erste stellvertretende Leiter der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees, Wadım Sagladin, als aussichtsreicher Kandidat für den Washingtoner Posten. An der Spitze dieser Abteilung steht jetzt der langjährige sowjetische Botschafter in Washington, Anatoli

WERNER THOMAS, Mismi nen die Ex-Präsidenten Videla, Viola und Galtieri.

Der hlutige Krieg gegen den linken Untergrund in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, der mehr als 9090 To-desopter forderte, scheint jedoch nicht zo schnell bewältigt zu sein wie der Konflikt mit den Briten um die kargen Südatlantik-Insein 1982. Niemand weiß, wie weit nach unten die Strafverfolgung noch gehen wird. Die Regierung will diese Entscheidungen den Gerichten überlassen.

#### Kontakt zur Bundeswehr

Der Präsident hat bereits viele Schritte unternommen, um den Mili-tär-Apparat in das demokratische System einzugliedern. Als er 1983 an die Macht kam, mußten etwa 50 Generale in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Er veränderte die Kommando-Strukturen. Die Kommandeure bei den drei Waffengattungen wurden abgeschafft weil diese Männer nach einem Staatsstreich gewöhnlich die neue Junta bildeten.

Heute stehen Stabschefs an der Spitze der Armee, Marine und Luftwaffe. Der deutschstämmige Luftwaffengeneral Teodoro avancierte zum Generalstabschef -

Waldner unterhält enge Kontakte zur Bundeswehr, die besonders gute Erfahrungen in Sachen Demokratisierungsprozeß besitzt. Graf Baudis-sin ("Bürger in Uniform") besuchte auf Einladung Wagners bereits Ar-gentinien und hielt Vorträge vor dem Offizierkorps. Wagner bereiste 1985 die Bundesrepublik.

Die Sprengstoffanschläge und die entschärfte Attentatsbombe haben alarmierende Schlagzeilen geliefert. Die Bevölkerung reagierte beunru-higt. Die Meinung ist weit verbreitet, daß Argentiniens junge Demokratie herausgefordert, aber nicht gefährdet ist. Die demokratischen Fundamente sind stabil", schrieb die Zeitung "La Nacion".

#### Kreml legt Kabul Rückzugsplan vor

Anatolij Dobrynin, einer der Sekre-täre des KPdSU-Zentralkomitees, hat erklärt, daß die sowjetische Führung den Rückzug ihrer Soldaten aus Afghanistan in naher Zukunft" wünscht. Dies schrieb Dobrynin gestern in der tschechoslowakischen Parteizeitung "Rude Pravo". "Ein Zeitplan für ihren stufenweisen Abzug ist mit der afghanischen Seite bereits abgesprochen", hieß es weiter. Dobrynin nannte in dem Artikel keine Bedingungen für den Abzug. Die von der UNO vermittelten Genfer Friedensgespräche zwischen Afghanistan und Pakistan seien in einer entscheidenden-Phase, schrieb Dobrynin. Die UdSSR arbeite an einer politischen Lösung des Konflikts, um der bewaffneten "Einmischung" in die inneren Angelegenheiten Afgha-

nistans ein Ende zu setzen.

iebe Leser, unser neues Paket "aktiv leben – gesund leben".

Ihre DKV, die private Krankenversicherung.



"aktiv leben – gesund leben"

Es ist falsch zu glauben, es gäbe das ideale, für alle gültige, gesunde Leben. Jeder kann es nur ganz persönlich finden. Namhafte Experten der Deutschen Sporthochschule haben aus dieser Erkenntnis heraus auf Grundlage moderner Methoden Aktiv-Programme für Sie entwickelt. Mit vielen Tips für Ihr personliches Gesundheitsprogramm wie: Entspannen und Lockern, Dehnen und Beweglichmachen, pas-sive und aktive Erholung und vieles mehr. Alles für mehr Gesundheit und gegen Streß. Bestellen Sie dieses moderne Gesundheits-Trainingsbuch am besten gleich.

| 27. 110.0.1. g. 0.0.1.                                                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| •                                                                                            | •••• |
| <ul> <li>Ich möchte etwas für Gesundheit und Fitness to<br/>Deshalb bestelle ich;</li> </ul> | in.  |
| Gesundheits-Trainingsbuch                                                                    |      |
| (Schutzgebühr DM 7,50)                                                                       |      |
| Die DKV Versicherungs-Information (kostenlos)                                                |      |
| Name:                                                                                        |      |
| Straße:                                                                                      |      |
| PLZ/Wohnort:                                                                                 |      |
| Deutsche Krankenversicherung AG     Abteilung Öffentlichkeitsarbeit                          |      |
|                                                                                              |      |

oer Str. 300. 5000 Köln 41



Gesundheit ist ein Stück von Ihrem Lebensglück.

# Türkei verlegt?

Die Manövertätigkeit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten NATO-Landstreitkräfte kann in Zukunft offenbar erheblich verringert werden. Diese Aussicht eröffnet sich durch das Angebot der Türkei, für den Bau eines NATO-Übungsplatzes in Anatolien das notwendige Gelände zur Verfügung zu stellen.

Mit diesem Thema haben sich gestern in Brüssel die Verteidigungsminister der europäischen NATO-Mitgliedsstaaten im Rahmen der Sitzung

#### Planen sie (hre berufliche Zukunft so konsequent und umfassend wie Ihre Geschäfte.

Nutzen Sie deshalb auch alle Chancen, die Ihnen der große WELT-Stellenteil für Fach- und Führungskräfte bietet.

#### Jeden Samstag in der WELT

der "Eurogroup" beschäftigt. Interesse an diesem Projekt zeigen neben der Bundesrepublik auch die USA. Großbritannien, Italien und die Niederlande, die ihre auf deutschem Boden stationierten Verbände dann zu Übungen in die Türkei verlegen wür-

Forciert wird diese Planung vor allem von Bonn. Die Bundesregierung verspricht sich davon eine geringere Belastung der deutschen Bevölkerung durch Lärm beim Schießen mit scharfer und Manövermunition. Darüber hinaus haben die Türken auch Unterstützung dafür zugesagt, einen Teil der Tiefflüge der alliierten Luftwaffen aus Mitteleuropa nach Anatolien zu verlagern.

Konkrete Ergebnisse der derzeitigen Überlegungen werden für die Herbstsitzung der "Eurogroup" erwartet. Ankara erhofft sich vom Bau von NATO-Übungsanlagen eine erhebliche Aufstockung der alliierten Verteidigungshilfe sowie die Schaffung einer bedeutenden Zahl neuer Arbeitsplätze.

# Werden Manöver der NATO in die Türkei verlegt? "Heimgekehrter" Tumanow prangert Schtscharanskij als "CIA-Spion" an

Vor 20 Jahren in den Westen abgesetzt, jetzt Moskaus Kronzeuge der Verleumdung

Das internationale Presse-Echo auf das Treffen von Präsident Reagan mit dem sowjetischen Bürgerrechtler Anatolij Schtscharanskij in Washington war noch nicht über den Ozean verhallt, als man aus den Schubladen der sowjetischen Propagandastellen in Moskau bereits die vorbereiteten Texte hervorzog. "Lockspitzel des CIA" tickerte Tass auf den Fernschreibern. Und nach altgewohntem Schema rollt nun eine Verleumdungskampagne an. Man ist auf diese Art von Polemik spezialisiert.

Als "Kronzeuge" dient in diesem Fall der "heimgekehrte" Oleg Tumanow, der zuletzt als Chefredakteur für den russischen Dienst von Radio Liberty gearbeitet hat. Vor drei Monaten verschwand er plötzlich aus München. Der einstige Marinesoldat, der sich vor zwanzig Jahren in den Westen absetzte, wurde in Moskau der internationalen Presse vorgeführt, wo er wie alle "Rückwanderer" - wie etwa der Journalist Bitow oder der KGB-Offizier Jurtschenko – bis an den Rand der Selbstverleugnung getrieben wurde.

#### Plump geführter Kampf

Die öffentliche Vorführung auf der Pressetribüne des Außenministe-riums am Subowskij-Boulevard allerdings richtete sich gegen die Veran-stalter selber. Die Stoßrichtung war zu offensichtlich, Moskau zielte zu ve-hement gegen Radio Liberty und Ra-

#### **US-Gericht sperrt** Marcos-Bankkonto

AFP, Washington

Wie hole ich mir die Börse "live" ins Haus?

Ein Gericht in Kalifornien hat ein Bankkonto des gestürzten philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos mit einem Guthaben von 785 000 Dol-

Wie Gerichtskreise in Los Angeles am Mittwoch mitteilten, gilt die Maßnahme bis zum 10. Juni dieses Jahres. Bis dahin will das Gericht über einen Antrag der philippinischen Regie-rung unter der Präsidentin Corazon Aquino befinden, die Gelder Manila zurückzuerstatten. Die neue Regierung in Manila vertritt den Standpunkt, daß Marcos dieses Vermögen dem philippischen Volk "gestohlen" habe.

auf die in Moskau berichtenden westlichen Korrespondenten, die Tumanow als Werkzeuge amerikanischer Geheimdienste pauschal diffamierte.

Der so plump geführte ideolo-gische Kampf gegen "internationale Klassengegner" verpuffte in Gelächter und Kopfschütteln. Für Oleg Tumanow, dem einstigen Chefredakteur im Dienste "amerikanischer Subversion" (nach eigenen Worten), war der Auftritt noch nicht zu Ende.

Schtscharanskij, der Fürbitter von 400 000 sowjetischen Juden, die auswandern möchten, wurde zu seinem neuesten Diffamierungsopfer. Sowjetischen Journalisten offenbarte Tumanow nun den "wahren" Charakter dieses Sowjet-Juden, der nach neun Jahren der Tortur sowietischer Arbeitslager im Westen freigetauscht wurde.

Tumanow beschuldigte ihn via Moskau, "seine Rolle für eine antisowjetische Kampagne im Westen von Radio Liberty aus gespielt zu haben". Er sei "CIA-Agent in Moskau" gewesen. Die Verantwortlichen in den USA waren naiv genug gewesen zu glauben, "daß es schwierig für Moskauer Stellen wäre, etwas gegen Schtscharanskij, den Bürgerrechtler, aufgrund des Helsinki-Abkommens

zu unternehmen." Wie eine "Bombe" hätte die Nachricht eingeschlagen, Schtscharanskij wäre als Spion der CIA festgenommen worden, so die Enthüllungen von Tumanow. Man wäre "blaß" ge-

#### Theodorakis verläßt Parlament in Athen

Seinen formellen Austritt aus dem griechischen Parlament hat der griechische Komponist Mikis Theodorakis in Köln angekündigt. Aus der praktischen Arbeit des Parlaments habe er sich bereits vor einigen Monaten zurückgezogen, sagte Theodorakis, der die kommunistische Partei seines Landes im Parlament vertritt. Als Künstler wolle er nicht weiter am Spiel der Macht teilnehmen". Nach seiner Auffassung würden die Völker heute von einer neuen berrschenden Klasse aus Bürokraten und Technokraten unterdrückt. Die Bevölkerung werde zum steuerzahlenden Stimmvieh degradiert.

R.-M BORNGÄSSER Moskan die Free Europe in München sowie worden über die "Pleite" der eigenen Leute in Moskau. Nun werde man im Westen alles daran setzen, um Schtscharanskij als "Unschuldigen", als "Held der Menschenrechte" dar-

> Selbst im Weißen Haus hätte man ihn empfangen, ereifert sich Tumanow. Aber die Wahrheit bleibe bestehen: Schtscharanskijs Spionagetätigkeit wurde unter der Camouflage "Dissident" verborgen, doch das Stig-

#### Juden als Zielscheibe

Und noch einmal inszeniert er sein Enthüllungsstück, erzählt, daß die US-Botschaft in Moskau, ferner Munchen als CIA-Umschlagplätze dienen. Zielscheibe dieser Verleumdungen sind nun die auswandernden Juden in den Westen. Jeder jüdische Auswanderer würde in Rom und Wien eindringlich verhört und einer Untersuchung unterzogen, suggeriert Tumanow. Alles würde zusammengefaßt und analysiert und zwar von der "US-Militär-Aufklärung" über die Münchner Sender.

Tumanow, der sich nicht scheut, den Klassiker Turgenew zu zitieren -Rußland kann ohne jeden von uns auskommen, keiner von uns indes ohne Rußland -, behauptet, immer mit Blickrichtung auf Schtscharanskij, der Münchner Sender, die Abteilung Samisdat-Verlag, stünde mit Dissidenten in Direktverbindung.

#### Jenninger besucht Norden Israels

dps, Haifa

Das Präsidium des deutschen Bundestages hat gestern, am vorletzten Tages seines Aufenthaltes in Israel, das Technion-Institut in Haifa sowie landwirtschaftliche Genossenschaften im Norden Israels besucht. Jenninger betonte am Dienstagabend bei einem Empfang für den Präsidenten des israelischen Parlaments, Schlomo Hillel, alle Bundestagsparteien stimmten darin überein, daß antisemitischen Äußerungen energisch entgegengetreten werden muß. Jenninger versprach, die Bundesrepublik Deutschland werde sich auch für die Freiheit der Juden in der Sowjetuni-

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Bund und Außenpolitik

Das auswärtige Engagement von Länderchefs (besonders solchen, die eigentlich der jetzigen Bonner Regie-nung nahestehen) hat in den letzten Jahren oft Erstaunen und Kritik ausgelöst. Ein föderativer Staat ist gut, aber die Einhaltung der abgegrenzten Zuständigkeiten auch. Außenpolitik verträgt keine Vieldeutigkeiten, hier geht es um Friedenspolitik im weitesten Sinne, um unsere Stellung und unser Ansehen in der Welt. Deshalb ist auch der Bundestag seit jeher hier am stärksten - wenn auch nicht immer erfolgreich - um Gemeinsamkeit

Ministerpräsidenten, deren Länder ja oft größer sind als manche Staaten, besuchen selbstverständlich andere Staaten, zumal es gemeinsame Interessen gibt. Es ist auch nichts gegen Büros einzuwenden, wenn sie aus, aber nicht von den Ländern unterhalten werden. Ein knappes Dutzend Ländervertretungen neben unserer bundesdeutschen Botschaft würde aber eine berechenbare, eindeutige Außenpolitik unseres Staates nicht erleichtern. Unklare oder fehlerhafte Außenpolitik hat aber oft schwerwiegende Folgen.

Auf der anderen Seite haben die

WELT-Series Die Ansenpolitik der Länder recht mit ihrem Wunsche nach gründlicher Abstimmung mit-Bonn, dort, wo es, wie bei der EG, um einschneidende, die Länder durchaus berührende Beschlüsse geht. Die hier seit 1951 vorgebrachten Klagen machen sich jetzt erneut an der Luxem-



Autje Huber, MdB, SPD

burger EG-Novelle fest. Das Auswärtige Amt sollte hier kooperationsbe-

Wenn die Rezepte stimmen, wächst das Vertrauen zum Küchenchef.

Antje Huber, Mdb. SPD Stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses

# Grundlose Beamtenschelte

"Schröder neunt Mitarbeiter des Verfus-sungsechnizes "Mictea"; WELT vom S.

Die maßlosen Vorwürfe und belei-digenden Äußerungen von Gerhard Schröder können nicht unwidersprochen bleiben. Deshalb hat sich der niedersächsische Innenminister Dr. Egbert Möcklinghoff gleich am Erscheinungstag des Artikels vor diese Mitarbeiter des niedersächsischen Verfassungsschutzes und ihren Leiter, Dr. Peter Frisch, gestellt.

Es ist nach Ansicht des Innenministers erschreckend, wie leicht es sich ein Spitzenkandidat einer großen Partei macht, wenn er verdiente Beamte in der Öffentlichkeit beschimpft und den Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Ministerium als "total" unqualifiziert" bezeichnet. Die Mitarbeiter der Verfassungsschutzabteilung nehmen ihre schwere Aufgabe pflichtbewufit wahr und sind sich auch bewußt, daß ihre Tätigkeit in diesem sensiblen Bereich stets kritisch beurteilt wird.

Das ist, wenn es sachlich geschieht, auch gut so. Ausfälle und Verun-glimpfungen nach Schröderscher Manier haben sie jedoch überhaupt nicht

Im übrigen hält Innenminister Möcklinghoff den Leiter der Abteilung Verfassungsschutz, Peter Frisch, für einen besonders qualifidie Aufgaben seines schwierigen Amtes bewältigt und sich nicht gefallen lassen muß, so beschimpft zu werden.

Mit freundlichen Grüßen Jürgen Wittenberg, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im niedersächsischen Innenministerium, Hannover

#### Korrektur

Durch einen Übertragungsfehler wurde in meinem Leserbrief im er-sten Absatz eine Zahl verwechselt. Richtig heißen muß es: ....(ihr Trumpf-As' Walter Lippmann am 21. 3. 1952 in der New York Herald

> Mit freundlichem Gruß Horst Groepper, Botschafter a. D., Bonn 2

#### Wort des Tages

korrumpieren, und absolute Macht korrumpiert absolut.

Lord John Dalberg-Acton, englischer Historiker (1834–1902)

#### Kernenergie

Kernkraftwerke - gleich welchen Reaktortyps - sind residual unsicher. Technologisch aufwendige Sicherheitsvorkehrungen können diese latenten Risiken nur mindern, nie aber hundertprozentig eliminieren. So zum Beispiel nichtmenschlicher Ver. sagen (sogenannte Operator-Fehler). Letzteres führte bekanntlich zum Three-Mile-Island-Zwischenfall

PAS PRODI

Danmi

Weiter ist auf eine andere Gefahr hinzuweisen. Bei Ausbruch eines konventionellen Krieges wären Erd. oberflächen-Atommeiler eines der er. sten Bombardierungs-Angriffsziele des Gegners. Darüber besteht bei Militärstrategen kein Zweisel.

Was tun? Beabsichtigt man den Bau neuer Atomkraftwerke, sollte man sich für die folgende, sichere Bauweise entscheiden: Die Atomreaktoren der Kernkraftwerke müssen tief und sicher verbunkert in die Erde. Bei eventuellen Unfällen ließe sich so eine radioaktive Verseuchung der Atmosphäre vermeiden. Selbst im Bombardierungsfalle würden nur die nach wie vor an der Erdoberflä. che verbleibenden Kraftwerke ausgeschaltet. Erd- und Gesteinsmassen verschütten die Reaktorzugänge und -verbindungen. Die Verseuchungsge-fahr wäre gebannt. Auch in Friedenszeiten ließen sich bei Ende der Reaktornutzung sämtliche Zugänge ähnlich versiegeln. Was spricht gegen diesen neuen Konstruktionsansatz? Höchstens ein etwas höherer Strom-

Dr. Helmut R. Kollai.

Nürnberg i

Sehr geehrte Damen und Herren, die von der Bundesregierung, der Strahlenschutzkommission und einigen Sachverständigen und Institutionen angenommenen Schwellen und Toleranzen für eine vermeintliche Strahlenverträglichkeit beziehen sich mur auf Menschen, die als gesund bezeichnet werden. Hingegen bedeutet für alle, die ohnehin schon mit Krankbeiten oder ihren Erregern zu schaffen haben, jede zusätzliche Belastung ein unvorhersehbares Risiko. Das gilt besonders für junge und alte Bürger, Aus dieser Sicht erscheint es unverantwortlich, hier irgendwelche Rahmenwerte aufzustellen oder gar Schätzungen über zusätzliche Tote anzustellen.

Das stets zur Bestätigung der eigenen Meinting zitierte, sonst kritisierte Bundesverfassungsgericht hat beim Betrieb von Atommeilern ein Restrisiko" bestätigt. Ein solches müßte der Bürger jedoch im Rahmen der "Sozialadäquanz" hinnehmen.

Es ist ein Jammer, daß Lebentund Überlebensfragen weitgehend nach Fraktionszwang abgehandelt werden. Ist das noch zeitgemäß-und verantwortbar?

Mit besten Grüßen Dr. Dr. Klaus Sojka,

# Personen

#### **GEBURTSTAGE**

Hugo Schnell, der frühere Präsi-dent des Lutherischen Kirchenamtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen Deutschlands (VELKD), feierte gestern in Hannover seinen 75. Geburtstag. Schnell, der aus Bayern stammt und bereits 1956 als Oberkirchenrat in das Lutherische Kirchenamt in Hannover berufen wurde, war von 1967 bis 1976 dessen Präsident.

Der Verfechter einer "anderen Weltsicht", der Kartograph und Hi-storiker Dr. Arne Peters, wird heute 70 Jahre alt. Den Geburtstag nimmt die Bremer Landesregierung (Senat) zum Anlaß, dem seit 20 Jahren in der Hansestadt lebenden Privatgelehrten den Professorentitel zu verleihen. Neben der "synchronoptischen Weltgeschichte sei vor allem die neue Peters-Weltkarte als epochemachendes Werk hervorzuheben", heißt es in der Senats-Würdigung. Der Beitrag des Landkar-



ten-Reformers zu einer "neuen geographischen Weltsicht, die die Europazentrik überwindet", erscheine als "geistige Leistung von hoher persönlicher Unabhängigkeit und fortwirkender Fruchtbarkeit, die das Bewußtsein ganzer Kontinente zu ändern imstande ist".

#### UNIVERSITÄT

Dr. Bernd Radig (41), Professor für systembezogene Informatik an

den neugeschaffenen Lehrstuhl für Praktische Informatik der Technischen Universität München berufen worden. Gleichzeitig wurde er zum Mitglied der kollegialen Leitung des Instituts für Informatik be-

#### MEDIEN

Der Chefredakteur des Hörfunkes von Radio Bremen (seit August 1983), Dr. Volker Mauersberger, geht Anfang September wieder als ARD-Hörfunkkorrespondent nach Madrid, wo er schon vor seiner Bremer Zeit sechs Jahre als Korrespondent gearbeitet hatte. Mauersberger wird Nachfolger von Hans-Roland

#### **EHRUNGEN**

Der Kölner Architekt Anton Goergen ist in Salzburg mit der höchsten Auszeichnung des Ritter-ordens vom Heiligen Grab zu Jerus salem geehrt worden. Der Deutsche Statthalter, Dr. Johannes Bin-kowski, überreichte dem 70jährigen Goergen die Ernennung zum Großkreuzritter al merito. Der Kardinal-Großmeister der Deutschen Statthalterei, Kardinal Maximilian Fuerstenberg, würdigte die Verdienste Goergens um den Kirchenbau im Heiligen Land

Der mit 10 000 Mark dotierte Ernst-Jünger-Preis für Insektenkunde ist erstmals vergeben worden. Er ging an Hans-Georg Amsel. den ehemaligen Leiter der entomologischen Abteilung der Landessammlung für Naturkunde in Karisruhe. Die Auszeichnung soll alle drei Jahre verliehen werden.

#### VERANSTALTUNG

Die schwedische Königin Silvia wird am 30. Mai eine stachellose Edel-Rose in einer feierlichen Zeremonie auf den Namen ihrer achtjährigen Tochter, "Kronprinzessin Victoria", taufen. Mehrere hundert Bürger aus der pfälzischen "Rosenstadt" Zweibrücken reisen dazunach Göteborg und überbringen der Universität Hamburg, ist auf der Königin die in Obererdingen bei arbeiten.

Karlsruhe gezüchtete Rose, Zweibrücken, das mit mehr als 2000 Rosensorten und über 60 000 Rosenstöcken einen der größten Rosengärten Europas besitzt, will mit



der Aktion die historischen Beziehungen zu Schweden erneuern. Das Herzogtum Zweibrücken gehörte von 1698 bis 1719 zum Königreich Schweden unter König Karl XII.

#### WAHL

Der 38jährige Betriebswirtschaft-ler Thomas Nickel ist zum neuen Diözesanvorsitzenden der Katholiken im Erzbistum Köln gewählt worden. Er löst Dr. Bernd Petermann ab, der nach 14 Jahren an der Spitze des Diözesanrats nicht mehr kandidierte.

#### GESTORBEN

Die Schauspielerin und Regisseurin Margrit Weller ist in München im Alter von 79 Jahren gestorben. Die gebürtige Wienerin war Ende 1939 in die USA gegangen und dort von Erwin Piscater an seinen Dramatic Workshop an der New York School for Social Research verpflichtet worden, wo sie spielte, inszenierte und unterrichtete. Zu ihren Schülern gehörten neben Marlon Brando such Harry Belafonte, Tony Curtis, Walter Mat-thau und Rod Steiger. 1947 kehrte sie nach Europa zurück, um in Hamburg, Frankfurt am Main und München, wo sie ab 1963 wohnte, zu

Pr.

CEL .

The said

# Mit Bildschirmtext - direkt von der Bör-

sentafel! Noch während der Aktienhandel läuft, sind Sie an Ihrem Schreibtisch über die Notierungen im Bilde. Zeitgleich! Als privater Geldanleger haben Sie ietzt ähnliche Chancen wie Investoren und An-

lageberater: Schnell und flexibel können Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Darüberhinaus haben Sie unmittelbar Zugang zu aktuellen Informationen von Banken, Börsen und Brokern. Und mehr noch: per Btx erfahren Sie die neuesten Anlagetips und brandheiße Wirtschaftsnachrichten.



Alies über diese speziellen Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten von Btx steht im 40seitigen Bildschirmtext-Special "Geld". thr Exemplar fiegt bereit. Kostenlos.

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! Schikken Sie den Coupon ab oder rufen Sie gleich an. Zum Ortstarif: 0130 0190.

An das Fernmeldeamt, Postfach 3020, 6600 Saarbrücken

Ja, das kostenlose Bildschirmtext-Special "Geld" interessiert mich!

**Q** Post

#### E Das aktuelle Fachbuch

# Von Spaltstoffen und Dosimetern

Der korrekte Gebrauch von re-levanten Begriffen zum Thema Kernenergie liegt nach dem Desaster von Tschernobyl noch immer im argen. Die Sprache der Wissenschafter bleibt oft unklar, der Laie tut sich mit der Fachterminologie schwer. Da kommt dieses Taschenlexikon gerade recht. 184 kurze Kapitel behandeln grundlegende Gebiete wie Atomgesetze, Entsorgung, Kernfusion, Reaktoren, Kernkraftwerke, Strahlenwirkung und Strahlenschutz. Teilbereiche wie Isotopen-technik, Kernwaffen, Nuklearmedizin runden das Bild ab. Bei aller gebotenen Kürze wird die Betonung auf eine in die Tiefe gehende Erklärung der Begriffe und Zusammenhänge gelegt. Auch der geschichtliche Hintergrund geschichtliche kommt nicht zu kurz. Zahlen erscheinen nur da, wo sie angebracht sind, komplizierte Formeln fehlen, dafür gibt es viele kleine. erläuternde Zeichnungen. Ein be-sonderer Vorzug besteht in dem ausführlichen Stichwortverzeichnis, welches das schnelle Auffinden von Erklärungen erleichtert.

"Taschenlexikon Kernenergie", von Rudolf Weber; Olynthus-Verlag, Aarau, 291 S., DM 19,90

# Wie flink ist der Gelbrandkäfer?

Das Erstaunen beim ersten Durchblättern schlägt schon bald in unverhoblenes Interesse um: Den Leser erwartet eine ge-ballte Anbäufung von interessanten, in dieser Zusammenstellung noch nie angetroffenen Zahlenta-bellen. Die Vielzahl vergleichender Auflistungen mit einer Detenfülle aus Zoologie, Botanik, Mi-kro- und Humanbiologie gibt einen eindrucksvollen Überblick über verblüffend anmutende Sachverhalte. Daten, die man sich weil meist mühsam verstreut – aus Lehrbüchern und Nachschlagewerken zusammensuchen mußte sind hier in übersichtlicher, tabellarischer Form zusammengestellt. Die optimale Synthese aus Stoffauswahl und Information ist zugleich eine Fundgrube wissenswerter Fakten: Wie alt werden Schildkröten - Welchen Fettgehalt hat eine Walnuß? - Wie ist ein Hühnerei zusammengesetzt? -

"Biologie in Zahlen – Eine Datensammlung in Tabellen mit über 9000 Einzelwerten", von Prof. Raiber Flindt, Gustav Fischer Verlag,

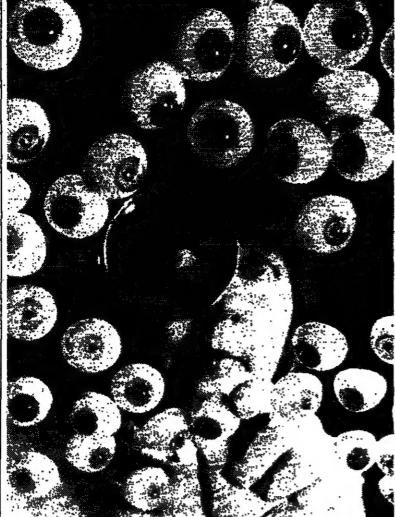

POTO: DIEWE

# Kunst-Augen als Heilmittel

In vielen Gebieten der Erde grassieren Augenkrankheiten. Durch Mangelernährung werden sie noch verschlimmert. Denn diese setzt die Widerstandskraft gegen Krankheiten herab, so daß oft eine Infektion von einer Augenhöhle auf das andere Auge übergreift. Durch das Ausfüllen der leeren Augenhöhle mit einer hy-

gienisch gefertigten Augenprothese wird das Infektionsrisiko gemindert, da das Vorhandensein der Prothese die Absonderung von Tränenflüssigkeit anregt, die eine aseptische Wirkung hat. Aus England wurden jetzt einige Dürregebiete Äthiopiens mit kostengünstigen Augenprothesen-Ausrüstungen beliefert.

# Schlummertrunk – ade?

Alkohol ist als Einschlafhilfe ein untaugliches Mittel

VERA ZYLKA, Bonn

Abends nicht einschlafen zu können, nachts mehrfach aufzuwachen und am nächsten Morgen das Gefühl, "todmüde" zu sein, können das Leben zur Qual machen. So klagt – nach den Worten des US-Psychiaters Milton K. Erman – in den USA jeder dritte über Schlafprobleme; zehn Millionen Amerikaner konsultieren pro Jahr Ihren Arzt wegen entsprechender Schwierigkeiten.

Die Dunkelziffer derjenigen, die versuchen, sich selbst zu behandeln, liegt aber weit höher. In dieser Situation versprechen sich viele Betroffene von der "Droge" Alkohol Abhilfe, nicht wissend, daß der Griff zur Flasche vor dem Schlafengehen geradezu Gift für einen gesunden Schlaf ist.

Das Problem der Schlaflosigkeit wird durch Alkohol eher verschlim-

mert, als daß es ihm abhilft. Viel zu wenig bekannt ist, daß Alkohol Schlafstörungen geradezu auslöst und begünstigt. Nicht nur die Schlafqualität wird nachbaltig gestört, es sind unter Umständen sogar lebensbedrohliche Komplikationen zu befürchten.

Wissenschaftler haben ermittelt, daß schon relativ geringe Alkohol-konzentrationen im Blut den sogenannten REM-Schlaf (REM= rapid eye movement) unterdrücken. Dieses Stadium der "schnellen Augenbewegungen" tritt beim Gesunden vier-bis fünfmal pro Nacht auf und ist zum Beispiel für die psychische Verarbeitung von Tagesereignissen wichtig. Verhindert man den Ahlauf der REM-Phasen, dann sind schwerste Störungen bis hin zu psychotischen Zustandsbildern die Folge.

### Wenn Luft-Schadstoffe auf Wanderschaft gehen Erste Zwischenbilanz des Umwelt-Großprojektes "Tulla"

Von HANS KRUMP

it der Regulierung des Oberheins Anfang des 19. Jahrhunderts galt der Ingenieur
und Gründer der Universität Karlsruhe, Johann Gottfried Tulla, als Leitfigur für ein wissenschaftliches Großprojekt. Es ist wohl keine schlecht
gewählte Namensgebung, wenn das
großräumige Experiment, mit dem in
einem Bundesland erstmals Erkenntnisse über den Schadstofftransport
über bis zu 200 Kilometer Entfernung
gewonnen werden sollen, ebenfalls

Das Kürzel steht für "Transport und Umwandlung von Luftschadstoffen im Lande Baden-Württemberg und ans Anrainerstaaten". Die Daten für den vom Kernforschungszentrum Karlsruhe koordinierten Großversuch wurden vom 18. bis 29. März 1985 erfaßt.

Professor Franz Fiedler vom Karlsruher Institut für Meteorologie und Klimaforschung, der das Experiment federführend betreute, charakterisiert den Versuch so: "Mit Tulla soll die Gesamtkette fer Prozesse von der Schadstoff-Quelle bis zur Ablagerung am Boden und auf den Pflanzen erfaßt werden. Nur wenn Erkenntnisse über die komplexen Vorgänge von der chemischen Reaktion bis hin zu den meteorologischen Einflüssen vorliegen, können über Wirkungen von Schadstoffen verläßliche Aussagen gemacht werden."

An dem drei Millionen Mark teuren Großversuch zwischen Bodensee und Neckar waren mehr als 20 Forschergruppen aus Europa und den USA beteiligt. Für das Experiment wurden Meßflugzeuge, Ballonsonden, bis zu 200 Meter hohe Gittermasten und Ballons eingesetzt. Ein Netz von 24 Meßstationen und sechs Meßfahrzeugen erfaßte die Immissionen. Für eine Fläche von 35 750 Quadratkilometern (Baden-Württemberg) wurden bei "Tulla" erstmals die Emissionsdaten in einer einstündigen und räumlichen Auflösung von ein mal ein Kilometer ermittelt.

Modelirechnungen sollen jetzt überprüft werden

Hauptziele des flächenübergreifenden Großversuchs: Für den Schadstoff Schwefeldioxid, der als wichtiger Faktor für den sauren Regen gilt, soll eine Massenbilanz für Baden-Württemberg ermittelt werden. Die Transportschneisen der Schadstoffe sollen im Zusammenhang mit bodennahen Luftströmungen bestimmt werden. Es sollen Beobachtungsdaten gewonnen werden, mit denen prüft werden können. Nach über einjähriger Auswertung der Messungen hat Professor Fiedler jetzt eine Zwischenbilanz von "Tulla" vorgelegt. Die wichtigsten Ergebnisse sind: Baden-Württemberg

mehr Schwefeldioxid in andere Länder, als in das Bundesland importiert wird

Hauptbelastungsgebiete beim Schwefeldioxid sind das Dreieck Mannheim-Karlsruhe-Stuttgart und der gesamte Oberrheingraben. Während hierfür im Dreieck die Zusammenballung von Industrie und Kraftwerken verantwortlich ist, wirkt im Oberrheingraben von Basel bis Frankfurt die sehr starke Bündelung der Strömungsrichtungen zwischen den Gebirgen.

Gen Gebirgen.
In Baden-Württemberg ist der Einfluß der Topographie auf den Schadstoff-Transport relativ groß; ein wesentlicher Anteil der Schadstoffe umströmt die höheren Mittelgebirge. So ist das Phänomen zu erklären, daß trotz Westwinden Schadstoffe im Oberrheingraben nordwärts transportiert werden und damit die Emissionsgebiete im Norden zusätzlich belasten.

Niedrige Schadstoffwerte am Nachmittag gemessen

Die Schadstoffkomponenten Schwefeldioxid, Stickoxid und Stickstoffdioxid sind in der Fläche sehr unterschiedlich verteilt, was mit den punktuellen Quellen (Industrie, Verkehr) und den meteorologischen Ausbreitungsbedingungen zusammenhängt.

 Die punktuellen Konzentrationsunterschiede beim Schwefeldioxid gehen oberhalb von 1000 Metern über dem Boden sehr stark zurück. Ursache ist die Vermischung der Schadstoffe mit anderen Luftschichten in größerer Höhe.

großerer Hohe.

Bei zeitlich gleichwirkendem Schadstoffausstoß sind unter 100 Metern die Konzentrationen in den frühen Morgenstunden am größten. Die niedrigsten Schadstoffwerte wurden am Nachmittag gemessen. Ursache: Das Vermischungsvermögen der Atmosphäre ist einem starken Tagesgang unterworfen. Dagegen sind die Konzentrationen bei Quellen unter 100 Metern, die zeitlich unregelmäßig Ernissionen verursachen, in den frühen Nachmittagsstunden am höchsten.

Dies hängt mit den Prozestabläusen in der Industrie und im Hausbrand zusammen, die in dieser Zeit am intensivsten sind. Die tagesperiodischen Quellvorgänge sind für die Forschung deshalb interessant, weil potentielle "Empfänger" von Schadstoff-Ablagerungen selbst auch im tageszeitlichen Rhythmus arbeiten.

geszeitlichen Rhythmus arbeiten.
Bei den Datenauswertungen, die noch mindestens ein Jahr dauern, werden u. a. folgende Punkte geklärt: Auf welchen Gebieten Baden-Wurtembergs wird der Großteil der Emissionen abgelagert? Sind die Hauptablagerungsgebiete für Schadstoffe auch die Regionen, wo die Pflanzen am meisten geschädigt sind?

#### **AUS LABORS UND INSTITUTEN**

#### **Neues Raumschiff**

Moskau (AP) – Die Sowjetunion hat gestern eine unbemannte Raumkapsel des neuen Typs Sojus-TM auf eine Umlaufbahn um die Erde geschickt. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldete, erfolgte der Start um 12.22 Moskauer Zeit (10.22 Uhr MEZ) vom Kosmodrom in Baikonur (Kasachstan). Ziel des Raumfluges sei es, die neue Kapsel zu erproben. Dazu solle sie zuerst in einem Alleinflug getestet werden und danach an die Raumstation Mir andocken.

#### Auf der Spur Napoleons

Kairo (dpa) – Einer Gruppe französischer und ägyptischer Forscher ist es gelungen, ein weiteres Wrack der vor fast 200 Jahren versenkten napoleonischen Flotte vor der Mittelmeerküste Alexandrias zu orten, Wie gestern die französische Botschaft in Kairo bestätigte, hat der französische Minensucher "Levan Longh" mit Sonargeräten und Unterwasserkameras das Wrack der "Patriote" aufgespürt, die bereits einen Monat vor der Seeschlacht von Abukir 1798 versenkt wurde, in der die Briten unter Lord Nelson der napoleonischen Flotte den Garaus

#### Stiftungsgründung

Tel Aviv (dpa) – Die Verhandlungen zwischen Israel und der Bundesrepublik über eine gemeinsame Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung sind abgeschlossen. Die Stiftungsgründung für das 150-Millionen-Mark-Projekt soll im Sommer in Bonn von Forschungsminister Heinz Riesenhuber und seinem israelischen Amtskollegen Gideon Patt unterzeichnet werden, teilte gestern der Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Hans-Hilger Haunschild, in Tel Aviv mit.

#### Giftiger Eisbar?

Insel Mackinac/Michigan (AP) In Eisbären, die in ihrer noch unverschmutzten arktischen Umweit
leben, haben Wissenschaftler toxische Substanzen wie DDT und

#### Samstag auf der Wissenschafts-Seite

PCB gefunden. Wie Ross Norstrom

von der kanadischen Behörde für

wild lebende Tiere jetzt berichtete,

sei bei der bisher umfangreichsten

"Wie man seine innere Uhr justiert" – Rolf H. Latusseck zur Beeinflussung des biologischen Rhythmus,

"Alzheimer", eine schleichende Erkrankung mit zunehmender sozialer Bedeutung – Von Vera Zylka.

#
"Jenseits der Inkompetenz" –
Dieter Thierbach stellt ein
nicht alltägliches wissenschaftliches Elaborat vor.

Untersuchung der arktischen Umwelt festgestellt worden, daß giftige Substanzen auch in Fischen und Seehunden enthalten seien. "Die Arktis ist mit all den Stoffen verschmutzt, die wir auch woanders auf der Erde finden", sagte Norstrom.

#### Computerschach

Köln (D. T.) – Am 11. Juni starten im Action Center der Kölner Messe die Programmier-Teams, die 23 der besten Computerschach-Programme der Welt entwickelt haben, zum Kampf um den Weltmeistertitel. Die 5. Computerschach-Weltmeisterschaft läuft im Rahmen der C '86 – Computer, Software, Elektronic – bis zum 15. Juni.

# "Erweitertes Repertoire"

Neue Diagnose-Methoden helfen Pathologen bei der Arbeit

dpa, Heidelberg
Eine bessere personelle, apparative
und räumliche Ausstattung der Pathologischen Institute in der Bundesrepublik hat der Vorsitzende der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie, Prof. Gerhard Seifert (Hamburg),

gefordert.

Bei der Eröffnung der 70. Tagung seiner Organisation betonte Seifert gestern in Heidelberg, die Integration neuer Methoden in die Pathologie und deren qualitativer Leistungsanstieg machten solche Verbesserungen ebenso notwendig wie eine angemessene Bewertung der Leistungen in der ärztlichen Gebührenordnung. Die Gebührenordnung orientiere sich noch am Stand der 60er Jahre.

Seifert wies darauf hin, daß die Pathologie, die eine Mittlerstellung zwischen Grundlagenforschung und kli-

dpa, Heidelberg
melle, apparative
stattung der Pate in der BundesVorsitzende der
maft fibr Patholosifert (Hamburg),

nischer Medizin einnehme, durch
neue Möglichkeiten der Diagnose eine Renaissance erlebe. Untersuchungen mit Tumormarkern und an Zellrezeptoren erweiterten das "Repertoire" der Pathologen, neue bildgebende
Untersuchungsverfahren seien in der
Entwicklung.

Notwendig ist nach den Worten Seiferts eine Differenzierung in der Pathologie, deren Hauptaufgabe die Diagnose von Krankheiten an Hand von Untersuchungen an Zell-und Gewebematerial lebender Patienten ist. Neue Methoden müßten zunächst schwerpunktmäßig an bestimmten Instituten erprobt werden, bis sie in die Routinediagnostik umgesetzt werden könnten. Dazu müßten die Zentren entsprechend ausgestattet

Die privaten Banken zur "Begabtenförderung"

Welches Volk möchte schon auf seine besten Köpfe verzichten?

Wer in der Bildungspolitik Chancengleichheit fordert, muß – wie im sportlichen Wettkampf – zwischen Start und Ziel unterscheiden. Am Start herrscht Chancengleichheit, über den Sieg aber entscheidet die Leistung.

Nicht nur im Sport setzt der Bessere sich durch. Das Bessere ist überall Favorit. Die bessere Ware, die bessere Arbeit, die bessere Idee, die besseren Köpfe. Das ist gut für alle; für jene, die viel leisten und für jene, die viel verlangen. Denn wer Spitzenleistungen bringt, dient nicht nur sich selbst, sondern allen, die daran teilhaben. Als Zuschauer, als Kunden, als Mitwirkende. Erfolg hat Breitenwirkung.

Wir privaten Banken meinen: Eine Gesellschaft, die wirtschaftliche und soziale Spitzenleistungen will, kann auf ihre besten Köpfe nicht verzichten. Sie sollte ihnen – wie den Spitzensportlern – die besten Trainingsplätze bieten.

#### **Bundesverband deutscher Banken**

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken. Btx \* 45900



# IRMGARD VON OPEL

NACH KURZER SCHWERER KRANKHEIT HAT UNS UNSERE GELIEBTE MUTTER, GROSSMUTTER UND URGRÖSSMUTTER FÜR IMMER VERLASSEN. MARION HURLIN GEB. KÜLB-VON OPEL.

MARGIT UND RAINER REVERS MIT MATTHIAS

CARMEN KIRCHNER NICOLE HURLIN CARLO UND MARION VON OPEL

ALEXANDER

HEINZ UND CLAUDIA-ULRIKE VON OPEL

ALINE IVONNE

CHRISTOPH

INGELHEIM, OPELMUHLE

DIE TRAUERFEIER IST AM MONTAG, DEM 26. MAI 1986, UM 11.00 UHR IN DER BURGKIRCHE VON OBERINGELHEIM. DIE BEISETZUNG ERFOLGT ANSCHLIESSEND IM ENGSTEN FAMILIENKREIS

Nach einem Leben voller Liebe und Güte entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit mein lieber Mann, unser guter Vater und Großvater, Bruder, Schwager und Onkel

Wir nehmen Abschied voller Trauer und großer Dankbarkeit.

Gertrud Helbig geb. Brammann Raif und Renate Helbig Jan und Kim loochim and Sas Nina und Ann Susann

Hamburg-Niendorf

Trauerfeler am Dienstag, dem 27. Mai 1986, um 14 Uhr in der Niendorfer Kirche, am Marktplatz.

Am 16. Mai 1986 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit Herr

#### Edmund Helbig Präsident der Handwerkskammer Hamburg i. R.

im 75. Lebensjahr.

Edmund Helbig war bis zu seinem Tode Ehrenvorsitzender des Idana Versichertenbeirates des deutschen Handwerks und hat der Iduna stets seinen fachkundigen Rat und seine energische Tatkraft in vielen Gremien zur Verfügung gestellt, sei es als Mitgliedervertreter, als langjähriges Aufsichtsratsmitglied der Iduna Leben und als Beiratsvorsitzender.

Seiner Tatkraft und seiner liebenswürdigen Persönlichkeit werden wir ein ehrendes Andenken bewahren.

> Anfsichtsrat and Vocstand Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 27. Mai 1986, 14.00 Uhr, in der Niendorfer Kirche, Niendorfer Marktplatz, 2000 Hamburg 61.

Die Handwerkskammer Hamburg trauert um

Fleischermeister

# Edmund Helbig

Träger der Bürgermeister-Stolten-Medaille des Verdienstkreuzes I. Klasse des Verdienstordens der Bundesre der Verdienstmedaille in Gold der Handwerkska

Am 16. Mai 1986 ist er nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorben. Mit ihm verliert das Hamburger Handwerk eine Persönlichkeit, die durch Würde und Fairneß, Fleiß und Durchsetzungskraft die Tugenden des Handwerks in idealer Weise verkörperte.

Von 1965 bis 1979 war Edmund Helbig Präsident der Handwerkskammer Hamburg. Zugleich bekleidete er zahlreiche Ehrenämter auf Bundes- und Landesebene.

Getragen vom Vertrauen der Meister und Gesellen hat er dem Hamburger Handwerk zu dem Anschen verholfen, das seinem Stellenwert in Wirtschaft und Gesellschaft entsoricht. Vor allem trug er maßgeblich dazu bei, daß das Handwerk einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Ausbildungsplatzprobleme in den geburtenstarken Jahrgängen leistete. Unvergessen sind die Impulse, die der Verstorbene zum Ausbau der Handwerkskammer als modernes Dienstleistungszentrum für Meister, Gesellen und Lehrlinge gegeben hat. Das Hamburger Handwerk wird diesen großen Präsidenten der Nachkriegszeit nicht vergessen.

Im Namen des Vorstandes und der Vollversammlung der

Handwerkskammer Hamburg

F. Ebic

Dr. J. Hogeforster Hauptgeschäftsfilhre

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 27. Mai 1986, 14.00 Uhr. in der Niendorfer Kirche, Niendorfer Marktplatz, 2000 Hamburg 61.

STATT KARTEN

Unfaßbar.

Aus einem reich erfüllten Leben verließ mich mein lieber Mann

# Dr.-Ing. August Appenrodt

Reg.-Baurat a. D.

In Trauer

Erika Appenrodt geb. Müller im Namen aller Angehörigen

3000 Hannover 81 (Waldhausen), den 16. Mai 1986 Klagenfurter Straße 1

Die Beerdigung findet am Montag, dem 26. Mai 1986, um 11.00 Uhr von der Kapelle des Engesohder Friedhofes aus statt.

Best.-Inst. Gebr. Warnecke, Hannover-Kleefeld, Breithauptstr. 1-3 und Nußriede 16, Tel. 05 11 / 55 50 88

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg: (0 40) 3 47-43 80. oder -42:30

> Berlin (0 30) 25 91-29 31 (0 20 54) 1 01-5 18

und 5 24

Telex: Hamburg . 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

#### Das Rontor

Burozenarum

Tiefbewegt nimmt das Hamburger Fleischerhandwerk Abschied von ihrem

Ehrenobermeister

# Edmund Helbig

Er verstarb am 16. Mai 1986 im Alter von 74 Jahren.

Getragen von Pflichtbewußtsein übernahm er gleich nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft verantwortungsvolle Ehrenämter in seiner Innung, später auch im Deutschen Fleischer-Verband und verschiedenen Sozialeinrichtungen. Entscheidende Impulse für die Fleischwirtschaft in und um Hamburg gab er während seiner Amtszeit als Obermeister von

Bis zu seinem Tode nahm er lebhaften Anteil am Geschehen seiner Innung, Das Hamburger Fleischerhandwerk verlient mit Edmund Helbig eine Persönlichkeit, die aich um den Berufsstand verdient gemacht hat. Die Fleischer-Ianung Hamburg wird ihrem Ehrenobermeister ein bleibendes Andenken

Fleischer-Innung Hamburg

14.00 Uhr,

Am 16. Mai 1986 verstarb

# Edmund Helbig

Inhaber der Bürgermeister-Stolten-Medaille und Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdiens der Bundesrepublik Deutschland.

im Alter von 74 Jahren.

Edmund Helbig hat sich unvergeßliche Verdienste um das Hamburger Handwerk erworben. Als Präsident der Handwerkskammer Hamburg von 1965 bis 1979 setzte er sich vor allem für die Förderung des Berufsnachwuchses im Handwerk ein. Die Einrichtung der Akademie für das Handwerk ist maßgeblich ihm zu verdanken. Er trug wesentlich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hamburg bei. Er gehörte dem Landeskomitee Hamburg für die Europa-Wahl und dem Partnerschaftskomitee Hamburg - Marseille an.

Edmund Helbig hat sich durch seine Arbeit bleibende Verdienste um Hamburg erworben. Die Stadt hat ihm 1982 mit der Bürgermeister-Stolten-Medaille gedankt.

Hamburg wird ihn dankbar erinnern.

Der Präsident des Senats Dr. Klaus von Dohnanyi

Am 16. Mai 1986 verstarb unser ehemaliger stellvertretender Präses des Verwaltungsrates

# Edmund Helbig

Der Entschlafene gehörte dem Verwaltungsrat von 1966 bis 1980 an. In dieser langen Zeit bat er der Sparkasse mit seinen umfassenden Kenntnissen und reichen Erfahrungen

HAMBURGER SPARKASSE

Wir werden das Andenken an den Verstorbenen in Dankbarkeit bewahren.

Mit über 2000 Kunden sind wir mittlerweise Marktführer im

#### Bildschirmtext

Im Hardware-Bereich können durch unsere revolutionäre Chip-Entwicklung Interom erstmals preiswerte Btx-Decoder, an jedes Fernsehgerät anschließbar, realisiert werden. Allein dadurch ergibt sich ein Mittierdenmarkt. Um unsere Marktposition weiter ausbauen zu können, suchen wir Partner, die in ihrer Region unser System übernehmen. Bonität sowie guten Leumund und entsprechende Bereitschaft zu persönlichem und finanziellerz Engagement setzen wir voraus. Einschulung auch für Branchenfremde gewährleistet



- AAB informations GmbH Am Brixener Hot 12 8400 Regensburg 09 41 / 5 53 90-5 53 02

Festgeldanlagen im Industriebereich! 1 Jahr 12,5 %, 2 Jahre 13,5 %, 3 Jahre 14,5 %, ab DM 10 000,—
Angebote unter P 2091 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen

#### Mit Ihrer Hände Arbeit!

Durchschittlichem handwerklichem Geschick und einwend-freiem Leumund. Mtl. Einkommen von mindestens 4000,- bis 18 000,- DM und mehr!!

Führender deutscher Hersteller eines international anerkannten Spitzenprodukts mit 1a Kunden, Städten und Gemeinden, 7 selbständigen Vertragshändlern, vergibt Herstellungslizenz Erforderlicher Kapitaleinsatz nur DM 50 000,-. Kapitalnachweis erforderlich. Werden Sie selbständiger Subunternehmer.

Schreiben Sie uns kurz mit Angabe Ihrer Tel.-Nr. Sun Palms GmbH, Alexander-Pachmann-Straße 21 8944 München-Lohhof



Ein deutsches Tochter-Unternehmen eines namhaften europäischen Konzerns ist Marktführer auf einem speziellen Sektor technischer Gebrauchsgüter mit reichhaltigem Zubehörprogramm. Waren Sie als Betriebswirt oder Praktiker einige Jahre in der Werbung/Verkaufsförderung tätig? Können Sie Verkaufskampagnen konzipieren und in die Praxis umsetzen? Der Verkaufsleiter braucht Ihre Ideen und Ihre

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 24. Mai, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



# MOTORRAD/50. Grand Prix von Deutschland Ein Werksfahrer vom Typ B: Anton Mang

Volles Haus auf dem Nürburgring: die Motorradfahrer kommen - voraussichtlich in Scharen, 80 000 bis 90 000 Zuschauer - zumeist auf den <, eigenen zwei Rädern anreisend – werden beim 50. Grand Prix von Deutschland erwartet, der heute mit den ersten: Trainingsläufen beginnt und am Sonntag mit den Rennen in allen fünf Weltmeisterschafts-Klassen zu Ende geht. Die Jubiläums-Veranstaltung in der kifel wird mit dem Rennen der Klasse bis 250 ccm voraussichtlich ihren Höhepunkt erleben weil in dieser Kategorie gleich

zwei Deutsche nach dem Weltmei-stertitel greifen: Toni Mang (Honda) und Martin Wimmer (Yamaha). Werksfahrer Wimmer also gegen Werksfahrer Mang? Ganz so einfach ist das nicht, denn im Motorradsport ist (fast) alles anders als im Automobilsport. Martin Wimmer verkörpert den klassischen Motorrad-Werksfahrer, finanziell unterstützt von einem Zigarettenhersteller (Marlboro). Das heißt, er braucht sich weuer in die Team-Organisation noch um die Team-Organisation noch um die Alles Technik semes automaten. Alles mern. Nur noch ums Fabren. Alles mern. Nur noch ums ammische andere erledigt für ihn der japanische Konzern.

Toni Mang, sein größter Konkur-rent, ist auch Werksührer, gewisser-maßen einer des Typs B. Er bekommt 5 bei Honda zwar das Material wie alle angestellten Fahrer, muß sich aber als selbständiger Renn-Unternehmer um alles andere selbst kümmern. Dabei hilft ihm Honda nicht:

Die dritte Kategorie der Motorrad-Werksfahrer, die sogenannte Luxus klasse, wird vom amerikanischen Weltmeister Freddie Spencer wahrgenommen, der wegen einer noch nicht endgültig diagnostizierten Krankheit auf dem Ring nicht starten kann. Spencer ist Honda-Angestellter mit allen Annehmlichkeiten; und nur dann eigener Unternehmer, wenn es darum geht, die Person Spencer zu

Wobei des Geld für solche Unternehmungen auch im internationalen Motorradsport schon deshalb nicht so reichlich wie in der Formel 1 fließt, weil weitzus mehr Menschen vom aufgebrachten Gezamteinkommen leben müssen: Bei einem Formel-1-Rennen sind 24 Fahrer am Start, an einem Motorrad-Grand-Prix nehmen

retten-Hersteller Mariboro zum Beispiel unterhält in der Formel 1 mit McLaren-Porsche ein Team mit den beiden Fahrern Prost und Rosberg und unterstützt vier weitere. Im Motorradrennsport unterhält allein Marlboro vier Fahrer und unterstützt sogar zwanzig weitere.

Außerdem ist alles im Autorennsport teurer. Ein Spitzenteam in der Formel 1 verschlingt in einem Jahr etwa 20 Millionen Mark, ein Motorrad-Team benötigt etwa 2 Millionen. Ein gut ausgerüsteter Privatfahrer kommt in einer Motorrad-Grand-Prix-Saison mit 250 000 bis 300 000 Mark erfolgreich über die Runden. Im Formel-1-Sport gehört ein Team, das ungefähr das Zehnfache dieser Summe ausgibt, von vornherein zu den Verlierern, zu jenen, die ihr Projekt in den Sand gesetzt haben.

Die krampfhaften Versuche der Autorennfahrer, in der Formel 1 einen Werks-Vertrag zu bekommen, finden im Motorradsport nicht statt. Privatfahrer und Werksfahrer sind sich nämlich im Motorradsport oftmals ebenbürtig. So galt in den letzten Jahren der deutsche Privatfahrer Manfred Herweh stets als WM-Favorit. Die Gründe: Es gibt für die Techniker wohl keinerlei Grenzen, ob sie nun in einer Garage basteln oder im Yamaha-Labor forschen. Martin Wimmer sagt: Noch vor filmf Jahren hätte ich mit meiner heutigen 250ccm-Maschine von Yamaha locker einen Weltmeisterschaftslauf in der Klasse bis 500 ccm gewinnen können." In der Tat: Die Rundenzeiten des ehemaligen amerikanischen Weltmeisters Kenny Roberts auf dem spanischen Grand-Prix-Kurs von Jarama in der Halbliter-Klasse waren 1982 entschieden langsamer als die der Kategorie bis 250 ccm in diesem Jahr.

Das Buhlen um Werksverträge erübrigt sich aber auch, weil es im Mo-torradsport mit den beiden japanischen Konzernen Honda und Yamaha mir zwei Unternehmen gibt, die sowohl von der Markistrategie als auch von der Firmenphilosophie her intensiv mit dem Motorradsport beschäftigt sind. Die meisten anderen Motorrad-Hersteller, sehen den Rennsport nicht als allzu notwendige Werbemaßnahme. Und so stellen sie auch keine eigenen Renntesms auf.

#### MEXIKO / WELT-Interview mit Mannschaftsarzt Professor Heinz Liesen

Erste Pluspunkte für die L'deutsche Fußball-National-mannschaft in Mexiko. "Diszipliniert wie die Bilderbuch-Deutschen", so vermerkt die Presse des Landes, hätten sich die Spieler bei der Zwischenlandung in Mexico City noch auf dem Flughafen einer internationalen Pressekonferenz estellt. Kein Vergleich zu Italienern und Franzosen, die direkt verschwunden seien und die Medien-Vertreter brüskiert hätten. 300 Zuschauer sahen dann das erste Training in Morelia. Das war auch Franz Bekkenbauer zu viel. Künftig gibt es vormittags nur noch "Geheimtraining". Der Team-Chef: "Wir brauchen auch mal unsere Ruhe." Und: "Die Spieler sind müde. Die meisten sind wegen der Zeitverschiebung schon wieder um 4.00

wei Arzte, zwei Physiothe-Lrapeuthen, zwei Trainer kümmern sich zeitweise gleichzeitig um ihn: Karl-Heinz Rummenigge dreht weiter in Turnschuhen seine Runden und macht gymnastische Übungen, Mehr nicht, keine Sprints, keine Schüsse. Immer noch plagt ihn ein Muskelfaserriß oberhalb der Kniekehle. Rummnigge: "Das nervt mich. Aber unnötige, frühe Risiken muß ich vermeiden. Vor vier Jahren habe ich angeschlagen gespielt, zumal auch Jupp Derwall immer großen Wert auf meinen Einsatz legte. Genutzt hat es letztlich weder mir noch der Mannschaft." Beckenbauer drängt ihn keineswegs auf einen Einsatz um jeden Preis: "Wenn nicht zum Auftaktspiel gegen Uruguay am 4. Juni, irgendwann wird Kalle schon kommen."

Franz Beckenbauers Wunschmannschaft für die Spiele der Weltmeisterschaft scheint festzustehen: ohne Augenthaler, mit Herget als Libero und dem als letzten ins Auf-gebot berufenen Münchner Eder. Das läßt sich leicht aus den Rückennummern ablesen, die in Morelia festgelegt wurden und die die Spieler während des gesamten Turniers auf ihren Trikots tragen werden. Das sind sie: 1 Schumacher, 2 Briegel, 3 Brehme, 4 Förster, 5 Herget, 6 Eder, 7 Littbarski, 8 Matthaus, 9 Völler, 10 Magath, 11 Rummenigge. Wenn das die Stammannschaft sein soll, folgt danach die Reserve: 12 Stein, 13 Allgöwer, 14 Berthold, 15 Augenthaler, 16 Thon, 17 Jakobs, 18 Rahn, 19 Allofs, 20 Hoeneß, 21 Rolff und 22 Immel, der dritte

Der "International Board" des Fußball-Weltverbandes (FIFA), der - von Engländern beherrscht - über die Regeln wacht, hat eine Neuerung abgelehnt, für die sich die FI-FA und vor allem die Nationaltrainer ausgesprochen hatten. Der Vorschlag: Auswechselspieler sollten aus elf Reservisten ausgewählt werden können. Sie dürfen jetzt auch alle auf der Spielerbank sitzen, doch es bleibt dabei: Die Trainer dürfen, wie bisher, nur fünf Auswechselspieler mel-Der "International den. Board" feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Franz spöttischer Beckenbauers Kommentar: "Auf derlei sinn-

volle Änderungen müssen wir wahrscheinlich noch 100 Jahre oder aber so lange warten, bis alle Gründungsmitglieder ge-

#### Kasparow in Frankfort Frankfurt (Nea) - Schachweltmei-

ster Garri Kasparow absolviert einen Teil seines Trainingsprogramms vor der WM-Revanche gegen Anatolij Karpow (ab 28. Juli in London und

**NACHRICHTEN** 

Hamburg (GAB) - Zur Offenen

Golfmeisterschaft von Deutschland

(28. bis 31. August in Hubbelrath) hat

neben Titelverteidiger Bernhard Lan-

ger (Anhausen) und dem British-

Open-Gewinner Sandy Lyle (Schottland) nun auch der Weltranglisten-Er-

ste Severiano Balesteros (Spanien)

Lampertsheim (dpa) - Ralf Wosik

aus Düsseldorf gewann überraschend

Super-Cups in Lampertsheim. Im Fi-

nale besiegte er den Jugoslawen Dra-

gutin Surbek 21:12, 21:16. Im Halbfi-

nale war er gegen den Engländer Douglas 21:16, 22:20 erfolgreich.

das zweite Turnier des Tischtennis-

Wosik überraschte

Balesteros kommt

# **Politische** Urteilskraft

kann man abonnieren.

Bine liefern Sie mir vom nachsterreich-

baren Termin an bis auf weiteres

DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf

Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu wider-

DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Leningrad) in der Bundesrepublik. Am Samstag tritt er im Frankfurter Hotel Interconti gleichzeitig an acht Brettern gegen die deutsche Jugend-

Prinz Philip verzichtet

Paris (sid) - Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., wird nicht mehr für den Vorsitz des Weltverbandes der Reiter kandidieren. Prinzessin Anne ist bereit, die

Holighaus vorne

Aalen (dpa) - Titelverteidiger Klaus Holighaus gewann bei den deutschen Meisterschaften im Segelfliegen in Aalen den ersten Wertungsflug der Offenen Klasse.

Irmgard von Opel †

Ingelheim (sid) - Irmgard von Opel ist im Alter von 79 Jahren in Ingelheim gestorben. Die vor dem Zweiten Weltkrieg wohl beste Springreiterin der Welt gewann 1934 (auf Nanuk) als erste Frau das Deutsche Springderby

# Für jeden 877 Mark teure

Im Juni des letzten Jahres hatte Teamchef Franz Beckenbauer zu zwei Testspielen nach Mexiko eigens einen Internisten mitgenommen, der seine Spieler vor dem gefürchteten Brechdurchfall ("Montezumas Rache") schützen sollte. Doch Professor Dr. Heinz Liesen von der Deutschen Sporthochschule in Köln war machtlos: Statt zum Training oder zum Spiel rannten die deutschen Fußball-Nationalspieler auf die Toilette. Bei der Weltmeisterschaft in Mexiko droht der deutschen Mannschaft diese Infektionskrankheit erneut, die den Körper so sehr schwächt. Trotz der schlechten Erfahrungen von vor einem Jahr schenkte Franz Beckenbeuer dem Kölner Mediziner weiterhin sein Vertrauen.

Die WELT sprach in Morelia, dem Trainingslager der deutschen Mannschaft, mit Heinz Liesen darüber, wie er \_Montezumas Rache\* diesmal bekämpien will

WELT: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nach Morelia eigenes Kasen und eigene Getränke einfliegen lassen. Es wurde eine Anlage installiert, durch die die Bakterien im mexikanischen Leitungswasser abgetötet werden, so daß selbst Eis-wirfel genießbar sein sollen. Hat

ZAHLEN

Montezuma bei den deutschen Spiedaß sie am Tag fünf Spritzen bekomlern nun keine Chance mehr? Liesen: Hundertprozentig läßt gesund und fit fühlten. sich so etwas nie ausschließen. Da-

vor können wir Europäer nie gefeit WELT: Welche Erfahrungen konnten Sie aus den negativen Erlebnissen des letzten Jahres für die Welt-

meisterschaft ziehen? Liesen: Im letzten Jahr gingen wir nach der Saison extrem schlecht vorbereitet nach Mexiko. Es gab keine Zeit zur Regeneration, so daß die Spieler anfällig waren für Infektionen. Das wird ihnen jeder Mediziner bestätigen. Doch damals wurde nach einem Sündenbock gesucht. Der war dann plötzlich ich. Auch für die WM hatten wir keine optimale Vorbereitung. Durch die vielen Spielausfälle im Winter und die gestraffte Saison war es nicht anders zu realisieren.

WELT: Im letzten Jahr sind Sie mit Ihren Vorstellungen - die Spieler sollten sich nach dem Spiel auslaufen, kein Bier trinken oder mit einer Mütze bei der Hitze trainieren - bei vielen auf Unverständnis gestoßen.

Liesen: Ich war damals zum erstenmal dabei. Die Spieler kannten mich also nicht. Und ich war kein Orthopäde, sondern jemand, der für den Fußball unübliche Methoden vertrat. Sie konnten nicht verstehen, men sollten, obwohl sie sich doch WELT: Hat denn ein Sinneswan-

del bei den Spielern stattgefunden? Liesen: Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Die Spieler erwarten jetzt sogar meine Hilfestellung. Nun be-steht das entsprechende Vertrauen, das Wissen, die Kenntnisse um Zu-

sammenhänge, wie man medizinisch helfen kann, um fit zu bleiben. Selbst bei Erkrankungen erkennen die Spieler jetzt, daß das kein Versagen des Mediziners ist. Bei allen Vorsichtsmaßnahmen kann hier immer noch jemand krank werden. Wir müssen sie nur in 24 Stunden wieder gesund kriegen.

WELT: Was haben Sie denn als medizinische Vorbereitung auf die WM mit den Spielern unternommen? Liesen: Wir haben schon zu Hause große Mengen von hochspezialisier-

ten Eiweißpräparaten gespritzt, die die Abwehrfunktion im Körper übernehmen. Diese Infusionen haben pro Spieler 877 Mark gekostet. In Mexiko verabreichten wir fünf verschiedene Spritzen mit Immunstimulantien dazu Pflanzenextrakte, um Abwehrkörper zu bilden. Weiterhin noch Vitamine und andere Substanzen, um die Höhenanpassung besser zu voll-

WELT: Im Trainingslager in Malente und Kaiserau haben Sie Untersuchungen vorgenommen, um über die körperliche und konditionelle Verfassung der Spieler einen Überblick zu bekommen. Inwieweit sind denn diese Erkenntnisse in die Trainingsarbeit von Teamchef Franz Beckenbauer eingeflossen? Wurden sie überhaupt berücksichtigt?

Liesen: Die DFB-Trainer haben eine ganze Reihe von Empfehlungen ins Training umgesetzt. Zwar wurden nicht alle meine Vorstellungen realisiert, aber das kann man nicht erwarten. Das wäre auch nicht gut, da wir noch zu wenig Erfahrungswerte über Belastungen und Pausen im Fußball haben. Aber ich glaube, wir haben einen guten Kompromiß gefunden. Unsere Spieler verkraften die Aufbauphase recht gut, auch wenn sie am Ende sicherlich an der Grenze der Überbelastung waren.

WELT: Reichen denn aus medizinischer Sicht zwei Wochen aus, um die Mannschaft an die Bedingungen in Mexiko anzupassen?

Liesen: Ich würde sagen, diese Zeit ist akzeptabel. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Sport erfordern nun einmal viel Zeit. Man benötigt zwei bis drei Jahre Erfahrungen, um diese Dinge wissenschaftlich exakt umsetzen zu können.

# TALAMEGER - D LEICHTATHLETIK

Hande Arte

# Hingsen —fehlt erneut

DW./sid\_Disseldorf Weitrekordler Jürgen Hingsen fehlt am Wochenende, wenn die internationale Zehnkampf-Elite in Götzis (Österreich) jene 8667 Punkte jagt, mit denen sein Rivale Daley Thomp-· son über Pfingsten in Frankreich in Europameisterschafts-Saison . die startete.

Mein Saisoneinstand folgt Mitte Juni in Bernhausen oder funf Wochen später bei den deutschen Meisterschaften in Hannover, sagt der 28jährige Uerdinger und macht eines deutlich: "Ich werde mich nicht daran beteiligen, daß in diesem Jahr wieder das Super-Duell Thompson gegen Hingsen hochgespielt wird. Ich habe gut trainiert und glaube an ein positi-

ves Zehnkampf-Jahr 1986." Was Hingsens Start in Götzis end-gültig unmöglich gemacht hat: Beim Stabhochsprung-Training am Himmelfahristag zog er sich eine schwere Rückenprellung zu. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte Hingsen noch daran gedacht, eventuell doch in Götzis dabei zu sein.

#### INDIANAPOLIS

sid, Indianapolis Das schnellste Rennen seiner Geschichte erwartet die 70. Auflage der 500 Meilen von Indianapolis am Sonntag. In der Qualifikation fuhr der zweimalige Indy-Sieger Rick Mears (USA) mit einem 800 PS starken March-Cosworth zwei neue Rekorde: 350 km/std betrug seine Durch-schnittsgeschwindigkeit in einer Runde auf dem vier Kilometer langen-Kurs, auf der Distanz von vier Runden erreichte er 348.88 km/h.

Der Preisgeld-Topf ist mit der Rekordsumme von 3,2 Millionen Dollar gefullt, umgerechnet rund 7,2 Millionen Mark - das höchte Preisgeld, das je im Motorsport ausgeschüttet wurde. Allein der Sieger wird rund eine Million Mark erhalten.

TENNIS / Schwaier verlor beim World Team Cup auch gegen Vilas klar

# Ausländer stehen viel höher im Kurs

Das Publikum begeistert sich an der Eleganz des Franzosen Henri Leconte, am abgebrühten Spiel des Schweden Mats Wilander, am Temperament des Australiers Pat Cash und am Kampfgeist des Argentiniers Guillermo Vilas. Die Spieler der deutschen Mannschaft liegen beim neunten World Team Cup in Düsseldorf bisher nicht auf den vordersten Plätzen in der Gunst der Tennisfans. Die Leistungen ausländischer Spieler stehen höher im Kurs-die Abwesenheit von Boris Becker macht's möglich.

Gestern folgte der zweite Beweis dafür, daß zwischen Becker und dem Rest der deutschen Weltranglistenspieler eine große Lücke klafft. Hansjörg Schwaier unterlag dem zwölf Jahre älteren Argentinier Guillermo Vilas (35) sang- und klangtos 1:6, 2:6. Das Spiel dauerte nur 84 Minuten. Schwaier machte schon bei seinen Gundlinienschlägen gravierende

Auch das erste Spiel der deutschen Mannschaft bot keinen Anlaß zum Jubeln. Einen einzigen Satz konnten Andreas Maurer, Hansjörg Schwaier

im Auftaktspiel gegen die Franzosen buchen. Nach den Einzeln von Maurer gegen Thierry Tulasne (2:6, 1:6) und Schwaier gegen Leconte (1:6, 3:6) stellte Popp kurz und knapp fest: "Keine Chance." Das Team um seinen Kapitan Maurer konnte nicht über sich hinauswachsen und bot nicht mehr als eifriges Bemühen.

Wie anders dagegen zum Beispiel Leconte. Der 22jährige, seit Montag erstmals unter den ersten zehn der Weltrangliste, riß die Zuschauer zu Beifallsstürmen hin. Oder Pat Cash. Der Australier, der nächste Woche 21 Jahre alt wird, stand im Spiel gegen den Schweden Joakim Nyström dicht vor der ersten Überraschung der 500 000-Dollar-Veranstaltung und unterlag dem Sandplatzspezialisten nur hauchdünn.

Nach dem abschließenden Doppel, das Maurer/Popp in drei Sätzen gegen Leconte/Guy Forget verloren (2:6, 6:4, 3:6), verteidigte Maurer, der aufgrund seiner Weltranglistenposition Chef im deutschen Team ist, seine Mannschaftsaufstellung: "Ich muß ja schließlich sehen, daß ich das Team

ten auf Erfolg hat." Für Experimente sei kein Platz, denn "ich bin ja nicht der Tester für den Daviscup". Damit spielte Maurer auch auf die Berufung seines Neusser Freundes Popp für das Doppel an.

Wen hätte ich denn nehmen sollen? Es gibt schließlich kein deutsches Doppel, das sich durch gute Leistungen auf internationaler Ebene abietet." Maurer ging gleich dazu über, Kritik am Deutschen Tennis-Bund zu üben: "Was da in den letzten Jahren passiert ist, war ganz schlecht. Wenn wir das schlimme Leck beim Doppel stopfen wollen, müssen jungen Spielern finanzielle Anreize gegeben werden, sich zusammenzutun und mehr Doppel zu spielen. Außerdem müßten sie vernünftig gecoacht werden. Erst wenn sich so ein junges Paar international durchgebissen hat, sollte es für Deutschland spielen. Und über jeder Diskussion schwebte der Name Boris Becker. Vielleicht wird nächstes Jahr in Düsseldorf alles besser: Der Wimbledonsieger hat angedeutet, daß er dann eventuell daNationalmannschaft an.

Nachfolge ihres Vaters anzutreten.

in Hamburg.

And the second s

# Ein Rennen

Allein 250 000 Zuschauer sahen das erste Training, 400 000 werden am Sonntag von den ausverkauften Tribünen das Spektakel miterieben. Erstmals seit Jahren wird auch das amerikanische Fernsehen das Rennen von Indianapolis wieder live

# der Rekorde

3, World Team Cap in Düsseldorf, 2. Spielteg, Rote Gruppe: Frankreich – Deutschland 3-0. – Tulesse – Manual Deutschiand 3:0. - Tuisine - Maurer (Neuss) 6:2, 6:1, Leconte - Schwaier (Minchen) 6:1, 6:2, Leconte/Forget -Maurer/Popp (Neuss) 6:2, 4:8, 6:3. -Morgen: Deutschland - USA, Frank-

reich – Argentinien – Blaue Gruppe: Schweden – Australien 3:0. – Nystroem – Cash 4:6, 6:3, 7:5, Wilander – McNa-mee 6:2, 6:3, Wilander/Jarryd – Cash/Fitzgerald 6:2, 6:4. – Reute: Schweden – CSSR, Australien – Schweiz – Damen-Turnier in Lugano: 1. Runde: Hanika (Deutschland) – Tanvier (Frankreich) 6:2, 6:2, - 2. Runde: Bange (Deutschland) – Horvath (USA) 7:5, 6:3, Bonder (USA) – Meier (Deutschland) 6:2, 6:2. PAD

Gire a Tialia, Gesamtwertung: 1. Sa-runni 41:17:58 Std., 2. Baronchelli 8 Sek. zur., 3. Ginpponi (alle Italien) 1:03 Min. zur.

Ruhr-Pokal: Herne – Schalke 23, ecklinghausen – Bochum 0:3. GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 888 210,50, 2: 82 624,20, 3: 6988,30, 4: 126,00, 5: 9,60, — Toto, Elferwette: Klasse 1: 35 645,80, 2: 1083,80, 3: 80,70, — Answahiwette "6 ans 45": Klasse 1: unbesetzt, Jackpot 580 226,80, 2: 65 000,90, 3: 4500,00, 4: 67,70, 5: 7,00, — Rennquintett: Remen A: Klasse 1: 297,90, 2: 203,40, — Remen B: 240,00, 2: 108,60 (Ohne Gewähr) B: 249.00, 2: 198.60. (Ohne Gewähr).

#### Wahrsagerin Virchow Tel. 0 62 02 / 1 04 24 2 30 79

Eristenz/Herstellung
von konkurrenzi. Produktpalette
(Uhren, Spiegel etc.), u. a. aus
Natursteinen, mit Know-how-Formen, Mustern, Einarbeitung –
keine Vorkenntnisse und nur 2
Personen erforderlich – zu ver-geben. Vertrieb übernimmt Li-zenzgeber. Erf. Kap. 60 TDM.
Telefon © 54 32/18 94



nehmerischen Herausforderung,

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten om Samstag, 24. Mai, im großen Stellenanzeigenteil der WEIT. Nutzen Sie olle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WEII. Nöchsten Somstooi, Jeden Somstoo.

Vermiwortlich für Seite I. politische Nachrichten: Gernot Fachus; Deutschland: Arutin
Beck, Istellw J. Diethert Goog (Deutschland:
Beck Istellw J. Diethert Goog (Deutschlandpolitik: Ausland: Jürgen Liminaki, Meria
Weldenhiller (stellw J. Seite S: Burhard Miller. Dr. Manfred Boweid (stellw J. Bundeswehr: Riddiger Manisc: Onfeurpos: Dr. Carl
Grasiaf Ströhm; Zeitgeschichte: Walter Görlitz, Wirtschaft: Gerd Brügemunn; Industriepolitik: Gerd Brügemunn; Industriepolitik: Bans Baumann; Geld und Kredit: Chaus Dertlager; Faulliston: Dr. Peter
Ditmar, Reihner Bethal (tellw J. Bildungund Echturpolitik: Gelsteswissenschaften:
Dr. Paul F. Reihner Geistige Weil/WELT des
Baches: Alfred Starkmann, Peter Böbbis
(stellw); Ferschen: Detlev Ahlert; Wissenschmidt und Technik: Dr. Dietter Thierbach:
Sport: Frank Gerdmu; Aus aller Weit; Mrbert Sich, Dr. Radolf Zewell (stellw); ReiseWELT und Auto-WELT: Beim Borrmann,
Birgt Cremers-Schlennann (stellw); file ReiReiter Germers-Schlennann (stellw): file ReiReiter Germers-Schlennann (stellw): file ReiReiter Belbarmer; Leusrbriefte Benk Omsenrge; Fersonallen: Ingo Urban; Dokumentation: Reinbard Borger; Gestilk: Werter
Schmidt; Foloredaktion: Betting Rathje.

# Zentrairedaktion: 5300 Bonn 2, Gode Alice 99, Tel. (02 28) 20 41, Telex 8 65 Pernkopierer (02 28) 37 34 65

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redsktion: Tel. (8 30) 2 59 10, Telex 1 84 565, Anzeigen: Tel. (8 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 35, Kalser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-triob 2 170 010, Anzelgen: Tel. (0 40) 3 47 42 80, Telex 2 17 001 777

4306 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (6 20 54) 10 11. Annuigen: Tel. (6 20 54, 10 15 24, Telex 8 573 104 Fernicopieror (6 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 32 919 Anzeigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telex 8 280 106

4000 Düsseldurf I, Graf-Adolf-Piarz 11, Tel. (02 11) 57 30 43/44, Amerigen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 387 756 8000 Prankfurt (Main) 1, Westendstraße 8, Tel. (6 69) 71 73 11. Telez 4 12 449 Parakonderer (6 60) Pernkoplerer (9 59) 72 79 17 Anzeigen: Tel. (0 59) 77 90 11-13 Telez 4 185 525

7000 Stuttgart 1, Rotebühlplarz 20s, To (07 11) 22 12 28, Telex 7 23 908 Anzeigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

8000 Mitnehen 40, Schellingstraße 39–43, Tel. (6 88) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. (6 88) 8 50 50 38 / 39 Telex 5 53 838

Gültige Anneigenprelahste für die Deutsch-landsusgabe: Rr. 54 und Kombinationstarff DIE WELT/WELT am SONNTAG Nr. 14 gültig ab 1. 10. 1983, für die Hamburg-Aus-gabe: Nr. 50

Amiliches Publisationsorgan der Berlinet Berea, der Bremser Werpapierböre, der Rheinisch-Westfällschen Böres zu Düssel-dorf, der Frankfurier Wertpapierböre, der Hansestischen Wertpapierböre, Hamburg, der Niedorsichnischen Böres an Romover, der Beyerischen Böres, Rünchen, und der Barten-Wörtzenberrischen Westpreierbör-Barten-Wörtzenberrischen Westpreierbörnanen-Württembergischen Wertpaniertör-se zu Stuttgart. Der Verlag überninmi kei-ne Gewähr für simtliche Kursentischen

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kning-Wilhelm-Straße 1. Nachrichtentschalle Harry Zander Herstellung: Werner Kogiak

#### An alle Gastronomen!

vyoden sie ihre olere mit euter ganz diebri-deren überrachen? Denn bleinn Sie ihve Tagesmenl-Karte über eine schöne Kasse-te an, die von einer angenehmen Sömme besprochen sowie mit schöner Musik um-

Melodie Musik-Studie Post. 21 et 18, 7300 Karisrahe Andi Lam, Tel 07 11/85 37 57

# Versandhandel

Peter Möller

Wir trauern um eine Persönlichkeit, die sich über 20 Jahre uneingeschränkt zum Wohle der Firma

Seine Fairneß und Aufrichtigkeit werden uns eine Verpflichtung sein. Wir werden ihm stets ein

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter der Firma Schlegel GmbH

Bredowstr. 33, 2000 Hamburg 74

Die Beisetzung findet statt am 26. Mai 1986, um 14.30 Uhr, Hamptfriedhof Öjendorf, Halle 1, Manshardt-straße 200, 2000 Hamburg 74.

# Anto-Motorrad-Kurier-Dienst in Bortmand bietst as:

Sonder-Service und Zustellung jeg-licher Geschäftspost rund um die Uhr. Die Geschäftspost von Ort zu Ort zu befürdern und im gesamten dentschen Bundesgebiet an den Mann zu bringen. Belen Sie sich mein Angebot

Pa, Zimmermann, Dortum Telefon 92 31 / 45 24 38



die in der Deponietechnologie und Was-

serwirtschaft liegt? Ein norddeutsches Ingenieurbüro will die Geschäftsführung einer engagierten und fachlich erfahrenen. führungsstarken Persönlichkeit anver-





Amiandabürce, Brüssel: Wilhelm Hadler, London: Reiner Gatermann, Wilhelm Pur-ler, Johannesburg, Mondia Gernashi, Ko-penhagen: Gottfried Mehner, Hinni: Wen-ner Thomas; Mosian: Rose-Marie Borngi-Ber, Paris: Peter Ruge, Joachim Schaufoli, Rom: Friedrich Meichaper, Walkington: Fritz Wirth, Horst-Alexander Siebert

Austands-Korvespondentem WELT/BAD; Athen: E. A. Antonaros, Beirut: Peter H. Bunke: Bridsel: Cay Graf v. Bredstarff-Ahlefuldt: Jerusaltem: Enhraim Laluer; Lendone: Cleus Geismann, Siegfried Heim, Peter Michalad, Jonchim Zwildrich, Los Behalski, Josephin Zwikirsch, Lo Helmut Voss, Karl-Helmz Ku-Madrid: Rolf Görtz; Malland: Dr

Verlegsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Ahrensburg, Kornhamp

rvyvamni passen. Vga- sind Zubeköra

Am 16. Mai 1986 verstarb unerwartet unser Prokumst, Herr

weltere Produkte

Automaten Hoffmann Umbri Im Teelbruch 415 Gawerbegebiet, 4300 Essen-Keitwig

#### Kohl beschwert sich bei Kwizinskij

gba. Bonn

Bundeskanzler Helmut Kohl hat die "Informationspolitik der sowjetischen Behörden verantwortungslos" genannt. In einer Tischrede beim Mittagessen für den belgischen Ministerpräsidenten Wilfried Martens im Palais Schaumburg sagte Kohl, es genüge nicht, wenn die Sicherheitsanforderungen nur für unsere eigenen Reaktoren hoch angesetzt würden. "Wir müssen zu Vereinbarungen kommen, die ein Maximum an Sicherheit in allen Ländern, die solche Anlagen betreiben, gewährleisten."

Kritik an der sowjetischen Haltung hatte der Kanzler schon am Vortag im Gespräch mit dem neuen sowjetischen Botschafter Julij Kwizinskij bei dessen Antrittsbesuch geübt. Au-Berungen wie die, daß die Forderung der Bundesregierung nach Entschädigung durch die Sowjets eine Unverschämtheit sei, sind dabei vom Kanzler auch nachdrücklich gerügt worden. In dem Gespräch waren sich der Kanzler und der Sowjetbotschafter allerdings auch einig geworden, daß es jetzt darauf ankomme, sich ge-meinsam darum zu bemühen, die schädlichen Folgen einzudämmen und künftige Gefahren durch eine verbesserte internationale Zusammenarbeit zu vermeiden. Weiteres Gesprächsthema war die Bereitschaft Bonns zu einem intensiveren politischen Dialog mit Moskau. Kohl erinnerte dabei an seine brieflichen Vorschläge, die er hierzu an Generalsekretär Gorbatschow gerichtet hatte.

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Wolfgang Mischnick, hat sich dafür ausgesprochen, die Forderung nach Ersatz für die Schäden nach dem sowjetischen Reaktorunglück trotz der schroffen Reaktion aus Moskau politisch weiter zu verfolgen. Dies sei notwendig, um Druck auszuüben, damit zumindest in Zukunft bei ähnlichen Fällen die Schäden ausgeglichen würden. Mischnick wiederholte auch die Forderung, für Katastrophenfälle Kompetenzen aus den Bundesländern auf Bonn zu übertragen, um einheitliche Maßnah-

# Nach Wackersdorf wird Anderung des Demonstrationsrechts erwogen

Bayerischer Innenminister für neue Polizei-Waffen / SPD trägt "moralische Mitverantwortung"

seien, sagte Zimmermann. Er beton-

te, wer den Grundsatz der Gewaltlo-

sigkeit verlasse, steige aus der

Rechtsordnung aus. In Wackersdorf

hätten sich die Grünen nicht von den

Gewalttaten der Chaoten distanziert,

Bayerns Innenminister Karl Hiller-

meier plant nach einer ersten Bilanz

der Ausschreitungen eine Reihe von

Maßnahmen, die der Polizei die Be-

kämpfung von "Chaoten" erleichtern

soll. Bayern werde außerdem prüfen,

so Hillermeier, ob es zum Schutz sei-

ner Polizeibeamten möglicherweise

im Alleingang neue Waffen, soge-nannte "Distanzmittel", einführen werde. Es gehe dabei um "Wirkwurf-

körper", deren Entwicklung und Er-

probung von der Luft- und Raum-

fahrtgesellschaft Messerschmitt-Böl-

kow-Blohm GmbH abgeschlossen

Hillermeier beschuldigte die SPD,

das Klima "monatelang aufgeheizt"

zu haben. Damit trug auch die SPD

die Ausschreitungen. Ähnlich sei

auch der Terrorismus in der Bundes-

Zweite deutsche

moralische Mitverantwortung" für

sondern sie noch bejubelt.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen von Wackersdorf wird nun offenbar an eine weitere Änderung des Demonstrationsrechts gedacht. Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann erklärte, daß nach Auswertung der Polizeiberichte geprüft werde, ob das Versammlungsgesetz und De-monstrationsrecht geändert werden

Vor allem das im Versammlungsgesetz enthaltene Verbot der Vermummung und "passiven Bewaffnung" sowie die Strafvorschrift über den Landfriedensbruch im Paragraph 125 des Strafgesetzbuches wären von einer Anderung betroffen. Rechtlich werde angestrebt, daß Vermummung und passive Bewaffnung nicht nur als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftathestand einge-

#### Gewalttaten bejubelt

Gewalt auch

in Hannover

Es müsse untersucht werden, ob die im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Anderungen des Demonstrationsrechts nach den Erkenntnissen von Wackersdorf wirklich den Erfordernissen der polizeilichen Praxis genügen oder ob gesetzliche Ande-

dps, Hamburg Insgesamt 19 Polizeibeamte sind in

der Nacht zum Mittwoch bei Ausein-

andersetzungen mit Demonstranten

im hannoverschen Universitätsvier-

tel verletzt worden. Wie die Polizei

gestern mitteilte, hatten rund 150

Menschen gegen den bereits erfolg-

ten Abriß eines ausgedienten Kohlen-

hauses für das Heizkraftwerk der

Universität protestiert. Das Gebäude

sollte nach den Wünschen von Be-

wohnern der umliegenden Häuser

zum Stadtteilkino umgebaut werden.

Während der Demonstration kam es

zu Angriffen auf Polizeibeamte mit

Steinen und Molotowcocktails. Die

Beamten setzten Tränengas ein.

#### republik Deutschland entstanden. Künftig sollten alle demokratischen

dpa, Ost-Berlin "DDR"-Staats- und Parteichef Erich Honecker hat gestern in Ost-Berlin in einem Gespräch mit dem bayerischen SPD-Spitzenkandidaten Karl-Heinz Hiersemann einer zweiten deutsch-deutschen Städtepartnerschaft zugestimmt.

Städtepartnerschaft

Sie soll zwischen Erlangen in Bayern und Jena in Thüringen vereinbart werden. Das berichtete der sozialdemokratische Politiker nach der fast zweistündigen Unterredung mit Honecker vor Journalisten. Die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft wurde im April dieses Jahres zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt geschlossen.

D.G. Bonn rungen in diesem Bereich geboten Parteien und Gruppen auf Veranstaltungen in der Umgebung des Baugeländes verzichten, meinte er.

> Militante Demonstranten haben mit Steinen, Metallstücken und Stablkugeln sowie durch Molotow-Cocktails insgesamt 185 Polizeibeamte verletzt. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden angesteckt.

#### Lebensbedrohliche Lage

Zum Abwurf von Tränengaswurfkörpern aus einem Hubschrauber auf die Demonstranten erklärte Zimmermann, am Pfingstmontag sei ein Zug bayerischer Bereitschaftspolizei von gewaltätigen Störern eingeschlossen worden. Für die Beamten habe sich eine lebensbedrohliche Lage ergeben. Eines ihrer Fahrzeuge sei durch einen Molotow-Cocktail bereits in Brand geraten. Daher habe die bayerische Polizei aus dem Hubschrauber Reizstoff abwerfen müssen.

Die Darstellung von Augenzeugen, daß die Gasgranaten wahllos in die Menge und auch gezielt auf einen Sanitätsplatz des Roten Kreuzes geworfen worden seien, wies der zuständige Einsatzleiter, Polizeioberrat Werner Lang, zurück.

#### Lafontaine: Vertrag mit Sowjetrepublik

Der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine (SPD) ist gestern zum Auftakt seiner politischen Gespräche in Moskau vom sowjetischen Staatsoberhaupt Andrej Gromyko empfangen worden. Lafontaine sagte vor westlichen Journalisten, als Ergebnis seines Gesprächs sei eine Länderpartnerschaft zwischen der sowjetischen Republik Georgien und dem Saarland vereinbart worden.

Ein entsprechender Vertrag wird nah Angaben Lafontaines noch unterzeichnet. Bisher bestand schon eine Städtepartnerschaft zwischen Saarbrücken und der georgischen Repu-blik-Hauptstadt Tiflis.

# **US-Wissenschaftler** stellen sich hinter SDI

80 Forscher gründen "Komitee für eine sichere Welt"

FRITZ WIRTH, Washington Die Debatte um das Für und Wider der Forschungen an der Strategischen Verteidigungs-Initiative für eine Raketenabwehr im Weitraum (SDI) hat sich unter amerikanischen Wissenschaftlern so verschärft, daß sich die Spaltung unter ihnen nun-mehr institutionalisiert hat.

Keine Gelder aus dem SDI-Fond

Nachdem vor 14 Tagen eine Gruppe von 3700 Wissenschaftlern, unter ihnen 15 Nobelpreisträger, bekanntgegeben hatte, daß sie ein Versprechen zum Boykott der SDI-Forschung unterschrieben habe, wurde gestern die Gründung einer Gegen-Gruppe bekannt, zu deren Mitgliedern zunächst 80 führende Wissenschaftler, unter ihnen der Nobelpreisträger Eugene Wigner, gehören. Vorsitzender dieser Gruppe, die sich nachdrücklich für die Forschung am SDI-Programm einsetzt, ist Fred Seitz, der frühere Vorsitzende der amerikanischen Akademie der Wis-

Die SDI-Gegner weigern sich, bei ihren künftigen wissenschaftlichen Arbeiten irgendwelche Gelder aus dem SDI-Fond zu akzeptieren. Sie halten das SDI-Programm für gefährlich. Außerdem sei kein Verteidigungssystem möglich, das Nuklear-Waffen wirkungslos und damit hinfällig mache, wie es Präsident Reagan versprochen habe. Die Wissenschaftler außerten darüber hinaus die Befürchtung, daß die Arbeiten an einem derartigen Raketenabwehrsystem 211 einem Rüstungs-Wettlauf im All und auf der Erde führen werde. Vor einer Woche waren dem amerikanischen Kongreß die Unterschriften der 3700 Wissenschaftler zugeleitet worden. Die Forscher hatten den Kongreß aufgefordert, für die Forschungsarbeiten an der Raketenabwehr im Weltraum

kein Geld zur Verfügung zu stellen. Das neugegründete "Komitee für eine sichere Welt" weist die Argumentation der SDI-Boykotteure entschieden zurück. "Als professionelle Wissenschaftler, die mit der wissenschaftlichen Methodik ausgebildet worden sind, glauben wir, daß die Machbarkeit einer vielversprechenden wissenschaftlichen oder technischen Idee nicht beurteilt werden sollte, bevor die Forschungsphase, die Experimente und die Testversuche abgeschlossen sind. Wir glauben deshalb, daß die Strategische Verteidigungsinitiative nicht voreilig, unwissenschaftlich oder aus ideologischen Gründen zurückgewiesen werden sollte, bevor ihre Machbarkeit. Wirksamkeit und praktische Verwendungsfähigkeit sorgfältig geprüft worden ist. Genau das ist das Ziel der gegenwärtigen SDI-Forschung\*, heißt es in der Gründungserklärung der 80 Wissenschaftler, die ihren 3700 Kollegen praktisch vorwerfen, sich aus politischen und ideologischen Gründen oder aus schlichtem Vorurteil der Forschung zu widersetzen.

"Die nukleare Bedrohung überflüssig machen"

Zugleich appellieren die Befürworder des Reaktenabwehr-Projekts an die SDI-Boykotteure: "Ist es nicht unsere Verantwortung als Menschen und als Wissenschaftler, unsere Talente und Energien dazu einzusetzen, die militärische nukleare Bedrohung unwirksam und überflüssig zu ma-

Die SDI-Gegner behaupten, daß die 3700 Wissenschaftler, die sich der SDI-Forschung widersetzen, 57 Pro-zent der Mitglieder der 20 führenden physikalischen Universitäts-Fakultäten der USA repräsentieren. General Abrahamson, der Direktor der SDI-Behörde, weist diese Berechnung zurück, und erklärte, es gebe beim SDI-Forschungsprogramm keinen Mangel an erstkiassigen und qualifizierten Wissenschaftlern.

Auch in Europa, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, haben sich prominente Wissenschaftler gegen das amerikanische SDI-Pro-jekt ausgesprochen.

#### SPD-Politiker: Für Dritte Welt Geld aus dem Wehretat

Mit einem Zukunftsprogramm Dritte Welt" sollen nach einem Vor. schlag der SPD in Ost und West 20. sätzliche Mittel für die Finanzierung von Entwicklungsprojekten beseiter. stelli werden. Die SPD-Politiker Ko. schnick, Holtz und Hauchler forder. ten die Bundesregierung auf noch 1986 als Grundstock für dieses Programm eine Milliarde Mark zus dem Verteidigungsetat bereitzustellen.

Bonn sollte mit den Partnern in der Buropäischen Gemeinschaft unverzüglich über die Bildung eines multilateralen Sonderfonds verhandeln, zu dem die Industrieländer in West und Ost beitragen. Dieser Fonds bat nach den Vorstellungen der SPD-Politiker die Aufgabe, zusätzliche Mittel für eine Entwicklungspolitik zu mobilisieren, die konsequent auf die eigenständige Befriedigung der Grundbe-dürfnisse in den Ländern der Dritten Welt gerichtet ist".

Nach Abstimmung mit den übrigen westlichen Industriestaaten soll das Programm mit dem Ostblock und den Entwicklungsländern auf der Genfer Abrüstungskonferenz vereinbart werden. Holtz und Koschnick äußerten sich zu der Frage nach einer Beteiligung auch des Ostblocks an einem solchen Sonderfonds zuversichtlich. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow habe sich vor einem Jahr erstmals dafür ausgesprochen, freiwerdende Mittel aus einer Abrüstung nicht nur zur Verbesserung der Lebensverhältnisse, sondern auch für die Dritte Welt einzusetzen. Diese Erklärung sci seither mehrfach wiederholt worden, ohne daß allerdings der Umfang der zusätzlichen Hilfe näher bestimmt worden sei.

503

Zum Volumen der Hilfe für die Dritte Welt meinten die Politiker. schon bei einer Verminderung der weltweiten Rüstungsausgaben um nur zwei Prozent ergäben sich zusätzlich rund 15 Milliarden Dollar, Das entspreche nahezu der Hälfte der derzeit jährlich bereitgestellten Entwicklungshilfe. Der Fonds solle nicht zum Aufbau einer neuen kostenträchtigen Bürokratie führen, sondern von einer bestehenden UN-Sonderorganisation

#### Wie Landwirte von Bonn jetzt Hilfe bekommen

Das Bundeskabinett hat gestern (auf Vorschlag des Innenministeriums Richtlinien für eine Soforthilfe an Landwirte und Gemüssenbauer verabschiedet, deren Erzeugnisse Milch und Blattgemüse von den einschränkenden Empfehlungen der Strahlenschutzkommission und des Bundes nach dem sowjetischen Reaktorunglück betroffen wurden. Die Rege-lung stützt sich auf den Schadenersatzparagraphen 38 des Atomgeset-

In weiteren Gesprächen mit den Ländern soll unter deren finanzieller Beteiligung auch eine Billigkeitsregelung" für solche Schäden gefunden werden, die durch weitergehende Regelungen einzelner Länder entstanden sind. Hierbei geht es auch um andere betroffene Gemüsearten, wie Rhabarber, Radieschen, Rettich, Kohlrabi, Schnittlauch und Petersi-lie. Für Milch ist ein Ausgleich von 15 Pfennig je Liter für Schäden vorgesehen, die durch Unterlassung des Weideaustriebs und der Frischgrünfütterung entstanden sind. Die Kosten hierfür werden auf bis zu 150 Millionen Mark geschätzt. Nach den Richtlinien wird auch die Vernichtung und die Beschlagnahme von Erzeugnis-

sen ausgeglichen. Zuständig für die Schadensregulierung und die direkte Zahlung des Ausgleichs an die Betroffenen ist das Bundesverwaltungsamt in Köln. Fälle einer Existenzgefährdung werden mit Vorrang behandelt. Um die Verfahren zu beschleunigen, sollen Anträge vor Ort geprüft und dem Bundesverwaltungsamt zur Entscheidung zugeleitet werden. Die Absicht von Bundesernährungsminister Ignez Kiechie (CSU), in die jetzige Regelung für Blattgemüse auch andere betroffene Gemüsearten, wie Rhabar-ber, Radieschen, Kohirabi, Schmit-lauch und Petersille einzubeziehen, stieß dem Vernehmen nach auf ernste Bedenken bei anderen beteiligten Ressorts. Es sei darauf hingewiesen worden, daß nur solche Schäden nach dem Atomgesetz ausgleichsfä-hig sein könnten, für die nach den Empfehlungen des Bundes Vorsorgemaßnahmen erforderlich seien.

#### Mädchen und die höhere Mathematik

macht Schie

**HNESHINOTH** 

Madchen sind in Rheinland-Pfalz bei der Wahl von mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern zu Leistungsfächem in der gymnasialen Oberstufe sehr zurückhaltend. Nach einer Statistik der Mainzer Studienstufe im Schuljahr 1985/86 entschieden sich 51,7 Prozent der Jungen für das Leistungsfach "Mathe", aber nur knapp ein Viertel der Madchen. Das sei, so Landes-Kultusminister Georg Gölter (CDU), in Hinblick auf die spätere Berufswahl bedäuerlich.



In München, Nümberg und über jede bayerische Sparkasse sowie in Bonn, Frankfurt und Luxemburg, Außerdem in London, New York, Singapur (Niederlassungen), Johannesburg, Toronto, Wien (Repräsentanzen).
Sie erreichen uns auch über Btx: \* 38000 #

# Tirana jetzt an Krediten aus Bonn interessiert

Strauß spricht in Albanien über diplomatische Beziehungen

Franz Josef Strauß hatte dieses Mal eigens ein Flugzeug geschartert, um den privaten Charakter seiner Reise zu dokumentieren. Denn Bayerns Ministerpräsident war nicht offiziell zu Verhandhungen nach Tirana gereist. er kam, so die regierungsamtliche Lesart, als Privatmann. Doch Strauß verstand sich, wie auch bei seiner ersten Reise nach Albanien im August 1984, als Polittourist - und wurde entsprechend gebührend empfangen

Schon kurz nach der Landung in der albanischen Hauptstadt konferierte Bayerns Regierungschef nach Berichten der albanischen Nachrichtenagentur ATA mit Ministerpräsident Adil Carcani, um den Boden für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Skipetaren-Staat zu bereiten. Offizielle Beziebungen sind bisher an den Albanern gescheitert. Sie bestanden auf Reparationszahlungen von neun Milliar-den Mark für Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Hinderungs-grund soll mittlerweile ausgeräumt sein, hieß es. Damit könnte die Bundesrepublik den letzten "weißen Fleck" auf ihrer diplomatischen Landkarte in Europa beseitigen.

#### Reise beruntergespielt

Und schon kurz nachdem Strauß am Dienstag wieder nach Bayern zurückgekehrt war, erklärte das Auswärtige Amt in Bonn, die Bundesregierung sei zu jedem Zeitpunkt be-reit, mit dem Balkanstaat diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Im übrigen hätten bereits alle wichtigen Voraussetzungen bei dem jüngsten Sondierungsgespräch zwischen Ver-

#### Drängte Pro Familia zu Abtreibungen?

Im Streit um eine von Pro Familia in Gießen geplante "Abtreibungskli-nik", in der jährlich 900 Abtreibungen vorgenommen werden sollen, (WELT v. 26.4.) hat die Evangelische Allianz der Gießener Beratungsstelle von Pro Familia vorgeworfen, seit Jahren gegen das Recht zu verstoßen. Briefe von Frauen an die Allianz belegten, daß die Beratungsstelle sie teilweise zu Abtreibungen gedrängt habe. In einem der Briefe heißt es: Während des einstündigen Ge-sprächs bei Pro Familia betonte die Arztin mehrmals, sie sehe für mich keine Alternative zur sozialen Indikation. Ich verweigerte dies hartnäckig. Die Arztin gab mir keine persönliche medizinische Einschätzung, keine Beratung über frühdiagnostische Möglichkeiten und Grenzen und auch keine weiterführende Adresse."

Albanien, der kommunstische sowohl mit der Sowjetunion als auch später mit seinem Protektor China brach, leitete eine Öffnung erst unter dem Nachfolger Enver Hodschas, Ramiz Alia, ein. Bemerkenswert war. daß der neue albanische KP-Chef schon kurz nach seinem Amtsantritt erklärte. Albanien sei ein "europäisches Land" und daher vital an den Vorgängen auf diesem Kontinent in-

tretern beider Staaten im März ge-

klärt werden können, sagte ein Spre-

cher aus dem Ministerium Genschers.

#### Geschäft mit Daimler?

Ausschlaggebend für das Interesse der Albaner an der Intensivierung der Beziehungen mit der Bundesrepublik sind offenbar wirtschaftliche Interessen. Zwar ist Bonn schon jetzt mit einem Außenhandelsvolumen von 29 Millionen Dollar der zweitwichtigste westliche Handelspartner Tiranas nach Italien. Bisher hat sich die Regierung jedoch geweigert, aus dem Westen Kredite anzunehmen. Auch hier zeichnet sich ein Umdenken der albanischen Führung ab. Denn wie verlautete, war in den Gesprächen, die Strauß führte, auch über einen Vertrag über wirtschaftliche Zusammenarbeit die Rede, der auch Kapitalhilfe einschließen soll.

Strauß nutzte die Konsultationen um der bayerischen Wirtschaft bei der Anbahnung von Geschäftsbezie-hungen mit Albanien Hilfestellung zu leisten. Der Münchener Repräsentant von Daimler Benz, Karl Dersch, sprach mit den Albanern über ein Mercedes-Geschäft.

#### **Burt kommt** zu Kulturtagen

dpa Dortmund

Die für Juli geplanten Auslandskulturtage der Stadt Dortmund mit den USA, die aus Sicherheitsgründen ausfallen sollten, kommen doch zustande. Der amerikanische Botschafter Burt sagte seine Teilnahme an der Eröffnung zu. Das Festivel beweise "daß es dem Terrorismus nicht gelingen wird, die Kontakte zwischen unseren beiden Völkern einzuschränken". Die Stadt hatte sich gegen eine Veranstaltung "hinter verschlosse nen Türen" ausgesprochen. Oberbür-germeister Samtlebe sagte nach der Entscheidung Burts, er habe immer die Überzeugung gehabt, daß die Auslandskulturtage doch noch veranstaltet würden. Von den etwa 600 Teilnehmern und Besuchern, die ursprünglich aus den USA erwartet wurden, wird aber vermutlich nur ein Drittel nach Dortmund kommen.

# WELT DER WIRTSCHAFT

Grenzen

Mk. - Die Verkehrsminister aus 19 europäischen Staaten schlagen sich in diesen Tagen auf ihrer Frühjahrstagung in Lausanne wieder mit dem Problem herum, wie der Verkehrsfluß auch über die Grenzen hinweg verbessert werden kann. Immerhin soll, so die Absicht, bis 1992 der EG-Binnenmarkt verwirklicht werden.

Allerdings müssen auf dem Wege zur vollen Dienstleistungsfreiheit in der EG noch zahlreiche Hürden genommen werden, die zu Teil gerade von-jenen aufgetürmt wurden, die jetzt über Abbau von Behinderungen reden. So gibt es beispielsweise kaum eine Erklärung aus dem Bonner Verkehrsministerium, in dem nicht der Satz steht, weitere Liberahsierungsmaßnahmen kämen nicht ohne konkrete Fortschritte auf dem Gebiet der Harmonisierung der Wettbewerbsvoraussetzungen in Betracht. Und dabei geht es dann nicht nur um Steuern und Abgaben, sondern auch um die Sozialvorschriften, um technische Normen, um die berufliche Qualifikation der Verkehrsumernehmer oder um den Zugang zum Markt

Gesagt wird dies, um das Güterkraftverkehrsgewerbe zu beruhigen, daß sich in diesem Natur-schutzpark von Regulierungen recht gut eingerichtet hat. Wenn die Politiker diese nur halbherzig durchforsten, behält Wirtschaftsmi-

nister Bangemann Recht. Er meinte, wenn die Wirtschaftspolitiker mit dem gleichen Tempo wie die Verkehrspolitiker an den Abbau von Behinderungen herangegangen wären, dann würden sie heute noch über die Abschaffung von Bezugs-

#### Atemübung

JB. - Kin Vierteljahr hatten die deutschen Autofahrer Anlaß zur Freude. Um insgesamt 23 Pfennige pro Lifer war der Benzinpreis seit Jahresbeginn gesunken. Die vor vielen Jahren magische Grenze von einer D-Mark wurde seit Juli 1979 zum ersten Mal unterschritten. Den Preisrutsch verdankt der Verbraucher dem am Ölmarkt funktionierendem Mechanismus von Angebot und Nachfrage. Wo Wettbewerb herrscht, läßt ein Überangehot die Preise purzeln. Inzwischen schlägt das Pendel zur anderen Seite aus. Benzin wird auf den internationalen Märkten knapper. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Vor allem steigt auf dem größten Benzinmarkt der Welt, den USA, zur Zeit der Bedarf stark an. Aber auch hierzulande zieht die Nachfrage in den Sommermonaten traditionell an Die Folge: Die Preise steigen wieder. Man mag das bedauern, aber lamentieren nutzt nichts. Die Kräfte am Markt lassen sich nicht in eine Richtung kanalisieren. Ein freier Markt atmet. Mal nach oben, mal nach unten Entsprechend ist die Reaktion der Autofahrer: Mal Ār-

# SOS an der Küste

Die Lage in der Werftindustrie die Japan und Südkores sowie fast spitzt sich zu Die Auftragsdecke jedes Entwicklungsland genauso gut ist so dunn, daß spätestens in der zweiten Jahreshälfte mit massiver Kurzarbeit gerechnet werden muß. Da die meisten Betriebe finanziell bereits jetzt kurz vor dem Ende sind, droben der Küste Zusammenbrüche mit irreparablen Schäden.

Die Ursachen der schweren Krise sind bekannt. Es gibt riesige Über-kapazitäten, die aus beschäfti-gungspolitischen Gründen national subventioniert und so am Leben erbeild beild beilden. Ins Schlingern gerutene Reedereien, die bislang über jeden Zweifel erhaben waren haben zadem die Banken in höchstem Maße verande sichert. Für Anschingunträge, die die deutschen Werften dringend brauchen, ist eine Finanzierung kaum auf die Beine zu bringen. Der Wertverfall am Merkt ffir Secondhand-Schiffe führt zu niedrigeren Belei-Banken Landesbürgschaften und höhere Eigenmittel, die sich über Kom-... manditbeteiligungen aber nicht mehr einwerben lassen. Die Belastungen aus Unterbeschäftigung infolge feh-lender Anschinßaufträge wirken um so schwerer, als die meisten Werften heute mit Garantien in Anspruch gepommen werden, die sie in früheren Jahren eingegangen sind, um die Beschäftigung zu sichem.

Es mag unter den Werften ein pear Ausnahmen noch geben (vor allem jene, die mit Marineaufträgen ver-sorgt sind), im Prinzip aber steht der deutsche Schiffbau vor dem Kollaps. Die Kapazitäten haben ein betriebswirtschaftliches Mindestmaß erreicht, die Reserven sind erschöpft. Die meisten Werften sind so blutleer, daß es auf Dauer auch nichts mehr nutzt, ihnen mit Landesmitteln finanziell unter die Arme zu greifen. Diese Art der Hilfen verlängert ohnehin nur die Agonie eines Betriebes in einer Region, während sie gleichzeitig den Tod eines anderen in der nächsten Region beschleunigen.

Der Schiffbau ist an einem Punkt angelangt, wo vornehmlich in den politischen Schaltzentralen die Frage beantwortet und entschieden werden muß, ob wenigstens ein Kern der deutschen Werftindustrie erhalten bleiben soll, einpendelt. Den Werften selbst fällt es schwer, in eige-ner Sache für ein solches Überlebenskonzept zu werben. Ihr Ruf im Binnenland ist nicht sonderlich gut. Mit dem Zusammenschweißen von Schiffen gehen sie nach weitverbreiteter Meinung einer Produktion nach,

scheinen diskutieren.

und wesentlich billiger machen kön-

Unter der seit Jahren anhaltenden

Krise im Weltschiffbau, ist die Er-

kenntnis verschütt gegangen, daß Schiffshrt und Schiffsau nicht nur

für die norddeutsche Küstenregion

ein bedeutender Faktor sind. Es gibt

swar mehr Bauern als Werflarbeiter

und Seeleute, aber der Beitrag, den

die beiden maritimen Branchen für

die Weiterentwicklung technischen

Know-hows, für Innovationen, bei

der Zulieferindustrie und last not

least für die nationale Versorgung lei-

dere der großen Handelsnationen er-

laubt, die eigenen maritimen Interes-

sen einem von allen Seiten subventio-

nierten Verdrängungswettbewerb 211

m politischen Ansatz macht die

Bundesregierung da keinen Unter-schied. Aus handelspolitischen und

auch strategischen Gründen plädiert sie seit Jahren für den Erhalt einer

nationalen Flotte. Bei der engen Ver-

zahnung von Schiffahrt und Schiff-

bau bedeutet das im Prinzip auch ein

Ja für den Erhalt einer lebensfähigen

Die jüngste Entwicklung im Schiff-

beu hat Subventionen nach dem Mot-

to aber überholt, wer den Karren am

tiefsten in den Graben gefahren hat, bekommt am meisten. Gefragt ist ein

Konzept, das die politische Willens-

erklärung für den Erhalt der mariti-

men Wirtschaft mit einheitlichen Me-

chanismen verbindet, die es ermögli-

chen, die Strukturen der Branche so

zu ordnen, daß sie überleben kann.

Ein guter Teil der Subventionen wäre

vermutlich besser angelegt, wenn

man vor dem Bankrott stehenden Be-

trieben das endgültige Ausscheiden aus dem Markt erleichtern würde,

statt ihren Todeskampf zu verlän-

gern. Das Kardinalproblem der deut-

schen Werften ist unverändert, daß es

trotz des erheblichen Abbaus noch

immer viel zu viel Kapazitäten gibt.

Da dies nicht mehr für den einzelnen

Betrieb gilt, sondern für die Summe

der Branche, müssen nun ganze Be-

Viel Zeit bleibt nicht mehr, um

Rahmenbedingungen für einen ge-

ordneten Rückzug der Schwachen zu

schaffen, der den etwas Stärkeren

vielleicht helfen könnte. Die Pleite-

triebseinheiten ausscheiden.

Werftindustrie.

### **AUF EIN WORT**



>> Wir müssen überlegen wie wir jungen Familien den Erwerb von Wohnungseigentum aus dem Bestand ermöglichen können, was auch den Markt entlasten würde. Wir müssen die Gebrauchtimmobilie stärker fördern als bis-

Kari Eduard Claussen, Innenminister von Schleswig-Holstein POTO: DEWELT

#### Strukturbeihilfen für Agrarregionen

Die EG-Kommission hat dem Wunsch der Bundesregierung ent-sprochen und dem Ministerrat eine Ausweitung der für Förderungsmaßnahmen in Frage kommenden benachteiligten Agrarregionen vorgeschlagen. Knapp 51 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in der Bundesrepublik sollen damit unter Sonderrechte gestellt werden, bisber waren es 33 Prozent. Die geplanten Strukturhilfen sind Teil des Bonner Hilfspakets im Anschluß an die Festsetzung der europäischen Agrarpreise. Die EG würde sich ihnen mit 25 Prozent beteiligen. Der Rat will bis Ende Mai entscheiden.

KAPITALBILDUNG / Auch die öffentlichen Hände leisten wieder einen Beitrag

# Die Bundesbank nimmt die Sparer in Schutz: keine Steuerhinterzieher

Die Bundesbank widerspricht der Vermutung, daß die Sparer den überwiegenden Teil ihrer Zins- und Dividendeneinnahmen der Steuer hinterziehen. In Millionen von Einzelfällen lägen die Zinserträge unter oder nur geringfügig über den Freigrenzen, betont die Bundesbank in ihrem Monatsbericht, in dem sie den einfachen Vergleich zwischen den in der Steuerstatistik nachgewiesenen Kapitaleinkünften und den in der Geldvermögensrechnung ermittelten Kapitalerträgen für unzulässig er-

kommen der Privaten auch die Erträge aus dem Lebensversicherungssparen enthalten, die größtenteils von der Kinkommensteuer ausgenommen sind, schreibt die Bundesbank zu der in jüngster Zeit aufgeflammten Diskussion über die angebliche Steuerunehrlichkeit der Sparer. Sie kommt zu dem Schluß, daß der überwiegende Teil der Geldvermögenserträge privater Haushalte entweder rechtmäßig unversteuert bleibt oder entsprechend versteuert wird.

Im letzten Jahr haben die privaten Haushalte nach Berechnung der Notenbank 97 (Vorjahr: 93) Milliarden Mark Zins- und Dividendenerträge aus einem Geldvermögen von schätzungsweise 2,1 Billionen Mark (Wertpapiere zu Tageskursen bewertet) kassiert, von dem gut vier Fünftel verzinslich angelegt waren. Daraus erzielten sie eine Rendite von durchschnittlich 5,5 Prozent, was nominal zwar etwas weniger war als 1984, real aber wegen der geringeren Preisstelgerungsrate etwa ebensoviel. Dem privaten Geldvermögen standen im

Bei diesem Vergleich werde über-seben, daß die Geldvermögensein-Milliarden Mark Konsumschulden

Die privaten Haushalte, die 1985 aus ihren Einkommen 153 (148) Milliarden Mark sparten, bevorzugten Anlagen mit sehr attraktiver Verzinsung oder der Chance hohen Wertzuwachses, die häufig mit einem Wechselkursrisiko verbunden waren. Renner waren vor allem Dollaranleihen, daneben auch europäische Währungsanleihen und DM-Auslandsanleihen, in denen mit schätzungsweise 22 Milliarden Mark anderthalbmal soviel angelegt wurden wie 1984. Ihre inländischen Rentenbestände haben sie dagegen per saldo etwas abgebaut.

Auch Aktien fanden wieder mehr Liebhaber unter Deutschlands Sparern. Die Statistik weist 3,5 (0,7) Milliarden Mark Nettokäufe aus, ein Betrag, der nach Einschätzung der Bundesbank den tatsächlichen Erwerb erheblich unterzeichnet. Das Aktienvermögen der Privathaushalte beziffert die Bundesbank auf - zu Tageskursen gerechnet - 127 Milliarden Mark per Ende 1985. Eine gewisse Renaissance erlebte

Milliarden, das, wie die Bundesbank meint, von der Aussicht auf einen wieder stabilen Geldwert profitierte. Insgesamt wurden 51 (45) Milliarden Mark bei Banken angelegt. An Dynamik gewonnen hat auch die 1984 etwas gesunkene Geldanlage bei Versicherungen, und zwar hauptsächlich dank mehr oder weniger automati-scher Anpassungen bestehender Zuwachsversicherungen; dafür wurden 41 (35) Milliarden Mark abgezweigt. Die Einzahlungen auf Bausparkonten blieben dagegen hinter den Auszahlungen für die Finanzierung von Neubau- und Modernisierungsvorhaben

zurück, so daß die Bausparguthaben um rund eine Milliarde Mark sanken.

An der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis hatten die privaten Haushalte 1985 einen Anteil von 64 Prozent nach 70 Prozent 1984 und sogar 90 Prozent im Jahresdurchschnitt 1981/1983. In diesem Rückgang und der gleichzeitigen Zunahme der Ersparnis der Produktionsunternehmen (von 12,0 auf 12,8 Prozent) sieht die Bundesbank eine Normalisierung der Ersparnisstruktur. Erstmals seit einigen Jahren des "Entsparens" ha-ben 1985 auch die öffentlichen Haushalte wieder einen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Ersparnis (find Prozent) geleistet. Die Woh-nungswirtschaft hat, angesichts der sesamtwirtschaftlich notwendigen Strukturanpassung an Bedeutung für den Sparprozeß verloren.

WERKZEUGMASCHINEN

# Vereinigte Staaten drohen mit Import-Beschränkungen

AP/AFP/nl Washington/Stuttgart

Die schon seit längerem laufenden Bestrebungen der Reagan-Administration zur Drosselung der Einfuhr von Werkzeugmaschinen, nehmen nunmehr konkrete Formen an: In einer von Handelsminister Malcolm Baldrige am Dienstag verlesenen Erklärung hat Präsident Reagan die Bundesrepublik Deutschland, Japan, Taiwan und die Schweiz aufgerufen. sich beim Export von Werkzeugmaschinen in die USA freiwillig Beschränkungen aufzuerlegen.

Sein Vorgehen begründete Reagan damit, daß die Werkzeugmaschinen-Industrie ein "kleiner aber lebenswichtiger Teil der Grundlagen der amerikanischen Verteidigung" sei. Die hohen Importe könnten die Kapazität der USA, wichtige Werkzeugmaschinen herzustellen, gefährden. Nach weiteren Angaben soll der Umfang der amerikanischen Importe von Werkzeugmaschinen in den nächsten sechs Monaten "geprüft" werden. Reagan habe, wie verlautet, damit also eine Frist von einem halben Jahr gesetzt, um dann gegebe-nenfalls die Einführung von Importquoten zu beschließen.

Berthold Leibinger, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Verein Deutscher Werkzeugmaschinen-Fabriken (VDW), bewertet diesen Vorgang eher gelassen. "Die Maßnahme der Amerikaner ist nicht dramatisch, paßt aber nicht in die Landschaft." Er sei zuversichtlich, daß bei den jetzt anstehenden Verhandlungen mit den Amerikanern noch ein Umdenkungsprozeß zustande komme. In den USA werde man vielleicht einsehen, daß es auch für die Wettbewerbslage anderer Industrien wichtig sei, den modernsten Maschinenpark einsetzen zu können.

Weltweit habe sich gerade im Werkzeugmaschinenbau immer mehr eine Art Arbeitsteilung herausgebildet, wobei verschiedene Länder, also die USA, Japan, die Bundesrepublik oder die Schweiz sich auf bestimmte Maschinentypen spezialisiert hätten. In der Weltrangliste der Werkzeugmaschinen-Produktion rangierte Japan in 1985 mit einem Wert von 15,5 Milliarden DM an erster Stelle, zweiter war die Bundesrepublik mit elf Milliarden DM, gefolgt von der Sowjetuni-on mit geschätzten 8,8 Milliarden DM, während die USA, die früher weiter vorn rangierte, mit 7,6 Milliarden DM an vierter Stelle rangiere.

Die Werkzeugmaschinen-Importe in den USA beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund fünf Milliarden DM, das ist ein Anteil von 44 Prozent des Binnenverbrauchs. In der Bundesrepublik liegt diese Quote im Vergleich dazu bei 34 bis 35 Prozent. Größter Werkzeugmaschinen-Exporteur ist mit Abstand Japan mit einem Anteil von etwa der Hälfte aller Importe dieser Sparte in den USA. An zweiter Stelle folgt die Bundesrepublik mit einem Anteil von siebenbis acht Prozent. Für den deutschen Werkzeugmaschinenbau ist der US-Markt der wichtigste Abnehmer.

#### SEERECHTSKONVENTION

# Minister Bangemann macht der Meerestechnik Mut

Dundeswirtschaftsminister Martin Bangemann hat die meerestech-nische Industrie der Bundesrepublik aufgefordert, in ihren Bemühungen, auf dem Weltmarkt Fuß zu fassen, nicht nachzulassen. Wie Bangemann gestern abend anläßlich der Eröffnung des Symposiums "Meerestechnik und internationale Zusammenarbeit" in Wilhelmshaven erklärte, sollte sich diese Branche von der ungünstigen Ausgangsposition im interna-tionalen Wettbewerb nicht entmutigen lassen, sondern bei der Überwindung der vielfältigen Hindernisse unter Umständen auch einmal "besondere Wege" gehen. Vielleicht könnten Joint-ventures oder andere Formen narbeit den Zugi bislang verschlossenen Märkten er-

Derweil werde nich die Bundesregierung darum bemühen, die in der Internstionalen Seerechtskonvention enthaltenen. Vorschriften über den

Tiefseebergbau so zu verändern, daß sie allgemein annehmbar werden. Gerade wegen der Unzulänglichkeit dieser Vorschriften habe Bonn seinerzeit. auf die Unterzeichnung dieser Kon-vention verzichtet. Damit den deutschen Unternehmen in der Zwischenzeit Aktivitäten im Bereich des Meeresbergbaus nicht verschlossen blieben, habe die Bundesregierung im Dezember Lizenzen zur Aufzuchung von Meeresrohstoffen erteilt. So könnten die Arbeiten zur Erkundung der Manganknollenvorkommen in den lizenzierten Flächen fortgeführt und die notwendige Technologie fortentwickelt werden. Außerdem will Bonn bei der neuen

Verhandlungsrunde im Rahmen des Gatt - Bangemann rechnet schot bald mit dem konkreten Verhandlungsbeginn – auf eine Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen und die Krarbeitung eines allgemein anerkannten multilateralen Re-

# Einkommen in der "DDR" nicht einmal halb so hoch

AP. Berlin

Die Bundesbürger verdienen im Durchschnitt immer noch mehr als doppelt so viel wie die "DDR"-Bürger. In seinem jüngsten Wochenbe-richt über das Kaufkraftverhältnis zwischen D-Mark und Mark der DDR" schreibt das in Berlin ansässige Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), der reale Einkommensrückstand der "DDR" gemessen am Nettoeinkommen der Arbeitnehmer- und Bentnerhaushalte liege weiter bei etwa 50 Prozent, obwohl im anderen deutschen Staat mehr Verdiener zum Haushaltseinkommen beitragen. Berücksichtige man die Versorgungsprobleme in der "DDR", vergrößere sich dieser Abstand weiter. Das DIW warnt allerdings davor, das Niveau der Lebenshaltung in der "DDR" allein nach dem Kaufkraftvergleich zu bewerten.

Die Bundesbürger mußten dem Bericht zufolge Mitte 1985 für die gleichen Waren und Dienstleistungen etwa ein Viertel mehr zahlen als in der "DDR", legt man den "DDR"-Warenkorb zugrunde. Nach dem reichhaltigeren westlichen Warenkorb betrage die relative Kaufkraft in der "DDR" jedoch nur noch 89 Prozent. Nach wie vor gelte, daß für Waren des Grundbedarfs, für Mieten und für die meisten anderen Dienstleistungen in der \_DDR" weit weniger als in der Bundesrepublik gezahlt werden müsse. Viel teurer seien in der "DDR" dagegen Genußmittel, Erzeugnisse besserer Qualität und modischer Gestaltung sowie dauerhafte Gebrauchsgüter und neue Produkte, heißt es in

Die Berliner Forscher sind zum Teil auf sehr große Unterschiede bei den Konsumgüterpreisen gestoßen, die manchmal bis zu 1000 Prozent ausmachten. Vor allem wer in der "DDR" Waren der gehobenen Qualitäten erwerben will, muß tiefer in die

WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Bundesbank contra Lánder-Initiative

Frankfurt (cd.) - Die Bundesbank sieht keine sachliche Notwendigkeit für die Initiative des Bundesrates, den Plafonds für Kassenkredite der Bundesbank an die Länder von 2,4 auf 6,5 Mrd. DM zu erhöhen. Die Kassenkredite seien als letzte ganz kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht und nicht primär als Quelle billiger Finanzierungsmittel. Die nach den Erfahrungen mit zwei Inflationen wohlerwogene Konzeption des Bundes-bankgesetzes, den Kassenkredit an öffentliche Stellen eng zu begrenzen, solle nicht um geringfügiger fiskalischer Vorteile willen in Frage gestellt werden, warnt die Bundesbank in ihrem Monatabericht.

Forderung an Blüm

Bonn (DW.) - Zur sofortigen Aufhebung des "Beschäftigungsförde-rungsgesetzes" hat die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) Bundesarbeitsminister Nor-bert Blim aufgefordert. "Das Beschäftigungsförderungsgesetz hat in keiner Weise zur Förderung der Beschäftigung beigetragen. Es hat viel-mehr dazu geführt, daß die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze zurückgegangen ist und daß mit den Arbeitnehmern in zunehmendem Maße nur noch Zeitverträge abgeschlossen werden", erklärte HBV-Vorstandsmitglied Lorenz Schwegler.

#### Kooperation mit Ford

Rom (dpa/VWD) - Nach dem Scheitern der geplanten Kooperation zwi-schen dem US-Autohersteller Ford und der italienischen FIAT bahnt sich stattdessen eine Verbindung zwischen Ford und dem italienischen Staatsbetrieb Alfa Romeo an. Nach einer von Alfa Romea in Rom veröffentlichten Erklärung ist Ford bereit, einen bedeutenden Anteil" des Alfa-Kapitals zu übernehmen. Ford sei interessiert, sich später eine Mehrheit an Alfa zu sichern.

Klage gegen Sony

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Ringfoto GmbH, Nürnberg, hat die Sony Deutschland GmbH (Köln) wegen Nichtbelieferung mit Videokameras verklagt. Die Klage wurde vor zwei Wochen beim Landgericht Köln ein-

gereicht und dem Bundeskartellamt in Berlin zur Kenntnis zugeleitet, teilte Geschäftführer Ferdinand Eder in Frankfurt mit.

Geldmenge steigt schneller Frankfurt (cd.) - Das Geldmengenwachstum hat sich im April wieder beschleunigt. Die Zentralbankgeldmenge übertraf mit einer saisonberei-

nigten Jahresrate von gut acht Prozent (März: 6,75 Prozent) ihren Durchschnittsstand vom vierten Quartal 1985; damit bewegte sie sich deutlicher oberhalb des Zielkorridors von 3,5 bis 5,5 Prozent.

Börse kräftig erholt

Frankfurt (DW.) - Nach der kräftigen Kurserholung am amerikani-schen Aktien- und Anleihemarkt hat stem auch die Summi den deutschen Wertpapiermärkten, unterstützt durch die Dollarbefestigung auf 2,2465, gebessert. Blue chips wie Bank-und Autoaktien gewannen zwei bis drei Prozent. Auch in vielen anderen Teilbereichen gingen die Steigerungen über ein Prozent des Kurswertes hinaus.

#### Koren-Anielhe

Frankfurt (cd.) - Die staatliche Korea Development Bank begibt unter Führung der Deutschen Bank eine 6,625prozentige siebenjährige Anleihe über 100 Mill DM zum Kurs von 99,75 Prozent, die an der Frankfurter Börse eingeführt werden soll.

#### Wenig neue Liquidität

Frankfurt (ed.) - Die Bundesbank hat auf 16,8 Mrd. DM Gebote für neue Wertpapierpensionsgeschäfte lediglich 5,9 Mrd. DM zum Festzins von 4,35 Prozent zugeteilt. Wegen der Fhissigkeit des Geldmarktes wird der Betrag trotz Fälligkeit von 10,1 Mrd. DM Pensionsgeschäften für ausrei-

#### Wochenausweis

|                                                                         |                      | _                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                         | 15.5.                | 7.5.                    | 15.4.                |
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd.DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 58,1<br>94,6<br>4,8  | 58, 0<br>99, 8<br>4, 6  | 59,0<br>97,9<br>4,5  |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl.<br>Haushalten  | 114,3<br>46,5<br>2,4 | 115, 3<br>49, 8<br>1, 6 | 112,6<br>46,0<br>6,3 |

# So macht Schleswig-Holstein Investitionen möglich.

# "Kommen Sie raus aus der Enge" Der KREIS SEGEBERG macht Unternehmen ein Angebot:

Standort für Handel, Handwerk, Industrie im Wirtschaftsraum Hamburg. Brückenfunktion zwischen der EG und den skandinavischen und osteuropäischen Märkten, Zonenrandgebiet, Sonderabschreibungen bis zu 50% neben der linearen Abschreibung.



Gemeinde Trappenkamp



Förderungspräferenz bis zu 15%

■ steuerfreie 10%ige Investitionszulage ■ Investitionszuschüsse aus GA-Mitteln

■ zinsgünstige Darlehen

Zinszuschüsse

KREIS SEGEBERG onen und Bereitung über Amt für Wirtschaftsförderung und Framdenverlicht des Kreises Segu Hamburger Straße 25, 2369 Bad Segah Telefon 6 45 51 / 5 12 04

Bornhöved/Trappenkamp mit 9 ha/7 ha uneingeschränkt nutzbarem Gewerbe- oder Industriegebiet zum Preis von 15,- DM pro m²/15,- bis 55,-DM pro m². Günstige Verkehrsanbindung durch B 205, B 404 und B 430.



Der Bürgermeister der Gemeinde Bornhöved 2351 Bornhöved Telefon 0 41 23 / 80 67

Zum Beispiel: Wirtschafts- und Siedlungsschwerpunkt im Kreis Segeberg



VERKEHR

#### BDI für stärkere Liberalisierung

Zu weitergehenden Vorschlägen für eine Liberalisierung des Güterfernverkehrs hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die EG-Kommission ermuntert. Nach Gesprächen mit dem zuständigen britischen Kommissar Clint Davis appellierte BDI-Präsidiumsmitglied Peter Schuhmacher an die EG-Exekutive. \_nicht halbherzig auf dem vorgegebenen Deregulationskurs voranzuschreiten".

Kommission und Rat müßten nunmehr konsequent die Chance nutzen, sowohl im nationalen wie auch im internationalen Bereich einen freien Verkehrsmarkt zu schaffen, der integraler Bestandteil des bis 1992 geplanten europäischen Binnenmarktes sein müsse, heißt es in der Stellungnahme. Die deutsche Verkehrsmarktordnung mit ihrem "hohen Maß an Regulierung und Bürokratisierung" dürfe keinesfalls Vorbild da-

Für den BDI, der in diesem Fall ausschließlich Verbraucherinteressen vertritt, bedeutet die Schaffung eines liberalisierten Verkehrsmarktes keinen Schritt ins Ungewisse. Im Gegenteil: Bei gleichzeitigem Abbau von Wettbewerbsverzerrungen würden sich für das deutsche Verkehrsgewerbe bessere Chancen bieten.

Hinter der Erklärung steht offenbar die Erwartung, daß die schrittweise Auflockerung des bilateralen Kontingentsystems im grenzüberschreitenden Verkehr die Regierungen auch zu einer Harmonisierung der häufig diskriminierenden steuerlichen Bestimmungen zwingen würde. Nach Schätzungen des BDI wendet die deutsche Industrie jährlich 40 Mrd. DM für Verkehrsleistungen auf. Opel, BMW und VW.

FONDS FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG / Besuch des Präsidenten Idriss Jazairy in Bonn

# Zurückhaltung der Opec schafft Finanzprobleme

Am Freitag kommt der Präsident des Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung (Ifad), Idriss Jazairy, zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Bonn. Ifad ist eine UN-Sonderorganisation mit 141 Mitgliedsländern, die sich auf die Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsschichten in der Dritten Welt, vor allem in Selbsthilfeprogrammen der Ernährungssicherung, spezialisiert hat.

Ifad hat in acht Jahren bis Ende 1985 knapp 180 Projekte in 87 Entwicklungsländern mit Gesamtkosten von 9,1 Milliarden Dollar teilfinanziert. Ihr eigener Finanzbeitrag hierzu beläuft sich auf 2,1 Milliarden Dollar. Hinzu kommen rund 100 Millionen Dollar für technische Hilfe. Mit diesen Projekten wurde die jährliche Produktionskapazität um schätzungsweise 22 Millionen Tonnen Getreide (in Weizen gerechnet) erhöbt.

Mehr Investitionen

im Ausland geplant

Die französische Sommer-Allibert-

Gruppe, nach eigenen Angaben größ-

ter Kunststoffverarbeiter Europas,

will thre internationale Weithewerbs-

position durch neue Investitionen im

Ausland stärken. Konkrete Projekte

liegen insbesondere für die USA und

China vor. In der Bundesrepublik

sind neue Produktionsanlagen für

Automobilausstattungen geplant, "um den potentiellen Großkunden

näher zu sein". In diesem Sektor be-

liefert Sommer-Allibert außerhalb

Frankreichs vor allem Volvo sowie

UN-Sondergeneralversammlung nach Bonn, die sich vom 27. his 31. Mai mit der kritischen wirtschaftlichen Lage Afrikas befafit. Er will bei Entwicklungsminister Jürgen Warnke für eine deutsche Beteiligung an einem Dreijahres-Sonderprogramm (1986/88) für Afrika südlich der Saha-12 werben. Gerade dieser von der Dürre heimgesuchten Region galt schon in der Vergangenheit das besondere Interesse der Organisation (knapp ein Drittel der bisherigen Kre-

Seit die Ölförderung der Opec zurückgeht und die Ölpreise fallen, steckt der Ifad in großen finanziellen Schwierigkeiten. Er wurde 1977 in der Absicht gegründet, Petro-Dollar aus der Opec in die internationale Entwicklungshilfe zu leiten. Dieser Versuch kann zumindest für die ersten Jahre als geglückt angesehen

Jazairy kommt unmittelbar vor der werden, denn Opec-Mitglieder stellten zunächst über 40 Prozent der Fondsmittel. Den Rest brachten, von kleinen Beiträgen der übrigen Entwicklungsländer abgesehen, die Industrieländer auf.

> Doch mit zunehmender finanzieller Anspannung in der Opec schwand auch deren Hilfsbereitschaft. Nur mit großer Mühe konnte der Had-Gouverneursrat Anfang des Jahres am Sitz der Organisation in Rom die sogenamnte zweite Wiederauffüllung für 1985/87 mit mindestens 460 Millionen Dollar beschließen. Gemessen au früheren Geldbeschaffungsaktionen in Milliardenhöhe war dies ein deutlicher Schritt zurück. Das Programm ist formal erst unter Dach und Fach. wenn Beitragszusagen der beiden Hauptgebergruppen für jeweils die Hälfte der übernommenen Summen (OECD 276 und Opec 184 Millionen Dollar) vorliegen.

Vor allem die USA verhinderten im

Januar ein stärkeres Engagement der Industrieländer. Um den finanziellen Rückschiag zu kompensieren, natte der Gouverneurstat auch der Schaffung des Drei-Jahres-Programms für Afrika zugestimmt. Beiträge aus der Opec werden hierfür aus den genannten Gründen nicht erwartet. Zusagen aus Industrieländern liegen bisher in Höhe von schätzungsweise 150 Millionen Dollar mit unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad vor.

In Bonn ist bisher-noch keine Entscheidung über eine Dotierung gefallen. Zwar werden die im Haushalt 1986 für den deutschen Ifad-Beitrag eingesetzten Mittel nur zu knapp zwei Dritteln genutzt, doch ist eine Übertragung auf das Sonderprogramm aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich. Jazairy geht es bei seinem Besuch auch darum, Bonn zu einer möglichst raschen Hinterlegung der Beitragszusage zu drängen.

#### Ägypten beschließt Sparmaßnahmen

Die ägyptische Regierung will als Folge des erwarteten erheblichen Einmahmenrückgangs die Staatsusgaben stark reduzieren. Der jetzt vorgelegte Staatshaushalt für das Steuerjahr 1986/87 sieht unter anderem eine Reduzierung der Subventionen um rund zwölf Prozent und eine nur minimale Erhöhung der Löhne und Gehälter im öffentlichen Sektor vor. Damit sollen die durch den Erdölpreisverfall und den Rückgang der Kinnahmen aus dem Suezkanalverkehr bedingten Einnahmeausfälle kompensiert werden. Die Schulden-rückzahlung erfolge planmäßig. BORSE TOKIO / Stürmische Hausse vorerst beendet

# Noch Luft für Kurs-Anstieg

FRED de LA TROBE, Tokio Nach einer stürmischen Hausse an der Börse von Tokio zwischen Februar und Anfang Mai war die Ent-wicklung in den beiden letzten Wochen wieder rückläufig. Die Liquidität am japanischen Geld- und Kapitalmarkt ist aber nach wie vor sehr hoch, das Angebot an Mitteln übersteigt die Nachfrage der Kreditsuchenden bei weitem, und der Strom verfügbarer Gelder an die Börsen ist tendenziell unbehindert.

Mitte März überschritt der Nikkei-Dow-Jones-Index der 225 führenden Werte an der ersten Sektion der Tokioter Börse die 14 000-Marke, um dann schon nach zehn weiteren Tagen auch die 15 000-Linie zu überspringen. Bis Anfang Mai war schließlich der Rekord von 16 000 gefallen, inzwischen ist der Index aber auf 15 690 zurückgefallen.

Mit dem Höhenflug des Yen in den letzten Monaten nahm die Bank von Japan den Diskontsatz zweimał zurück, eine dritte Senkung wird bald erwartet. In der Folge bröckelte das Zinsniveau ab, immer mehr Anleger zogen an die Börse. Dieser Trend ver-stärkte sich noch dadurch, daß der bisher lebhafte Kauf ausländischer Wertpapiere wegen des Yen-Anstiegs neuerdings riskant erschien.

#### Starker Yen

Der starke Yen übt ferner einen deflationären Druck auf die Wirtschaft aus und schwächt tendenziell die Wettbewerbsstärke der Exportindustrien. Damit ist die Neigung zu Investitionen gesunken und weitere Beträge stehen zur Anlage frei. Seit Februar dieses Jahres nahmen auch die Nettokäuse der Ausländer beträchtlich zu. Erst in den beiden letzten Wochen übertrafen die ausländi-

schen Verkäufe wieder die Neum schaffungen.

Die gegenwärtige Flaute an der Börse führen Marktheobachier auf die zunehmende Sorge vor möglichen ungünstigen Folgen des steigenden Yen auf die von Exporten abhängige Wirtschaft und auf die Geschäftsah schlüsse vieler Unternehmen zurück. Die bisher veröffentlichten Berichte deuteten auf einen wesentlichen Rückgang der Reingewinne.

#### Größte Gewinner

Die größten Gewinner an der Börse während des letzten Monats waren die Firmen Secom (elektronische Sicherheitsvorrichtungen), Seibu Railway (Privateisenbahn), Janome Sewing Machine (Nähmaschinenhersteller der in die Elektronik vorgestoßen ist), Arabiau Oil, Tsubakimoto Machinery and Engineering (Maschinen und Roboter), Kuraray (Kunstfasern, Chemikalien), Advantest (Bektronik), Fujii (Handel), Yokohama Matsuzakaya (Kaufhaus), Kobe Kiito (Textilien) und Toyo Sanso (Chemikalien und Kunststoffe).

Da der Yen-Wechselkurs zum Dollar und auch zu den europäischen Währungen noch steigende Tendenz hat und die Zinsen weiter fallen, werden nach Ansicht von Marktbeobachtern weiterhin beträchtliche Gelder an der Börse Anlage suchen. Ein Steigen der Kurse bis auf den Indexstand von 17 000 oder sogar 18 000 bis zum Herbet halten diese Kreise für durchaus möglich. Eine Minderheit unter den Börsianern hält dagegen den gegenwärtigen Kursstand für überhöhl und warnt, daß plötzliche umfang-reiche Gewinnmitnahmen von institutionellen Anlegern zu beträchthchen Kursstürzen führen könnten.

**NAMEN** 

Kontad Wilmes, geschäftsführender Gesellschafter der Wellpappenfabrik Warburg - Kassel GmbH & Co. KG, Warburg-Nörde, feiert beute seinen 60. Geburtstag.

Dr. Walter Schoch (62), Vorstandsmitglied der Jagenberg AG, Düsseldorf, geht am 30. Juni 1986 in den Ruhestand. Nachfolger wird als zunächst stellvertretendes Vorstandsmitglied Dr. Klans O. R. Kamin, der den Geschäftsführungsvorsitz bei der Tochter OKL Verpackungssysteme GmbH beibehält.

Dr. Manfred Scholz, Geschäftsführer der Haindl Papier GmbH, Augsburg, hat den Vorsitz des Verbendes Bayerischer Papierfabriken e. V., München, übernommen. Er ist Nachfolger von Kari Heinz Nicolaus, MD Panierfabriken Nicolaus & Co., Dach-

Dr. Heim Sippel wurde in den Auf-zichtsrat der Deutsche Westminster Bank AG und zu deren Vorsitzenden

Dr. Karl-Heisz Spermendt, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Gödecke AG, Berlin, wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt. Er löst Helmut Haeusgen ab, der nach zwölfjähriger Tätigkeit an der Spitze des Aufsichterates aus diesem Gremium der Gesellschaft ausscheidet.

PATENTBILANZ / Langfristig sinkendes Defizit

# Deutsche Zahlungen höher

Für die Nutzung von Patenten und Lizenzen haben deutsche Unternehmen auch in den beiden letzten Jahren wieder erheblich mehr gezahlt als kassiert; 1984 waren es gut 1,5 Mrd. DM, 1985 reichlich 1,7 Mrd. DM. Bei längerfristiger Betrachtung sind jedoch, wie die Bundesbank in ihrem Monatsbericht schreibt, die Einnahmen prozentual stärker gestiegen als die Ausgaben. So deckten die Einnahmen 1965 gut 50 Prozent der Ausgaben, vor zehn Jahren dagegen nur

knapp 40 Prozent. Nach dem Urteil der Bundesbunk sagt das Defizit in der Patent- und Lizanzbilanz aber nichts oder nur wenig über den Stand des technischen Wissens im internationalen Vergleich von geprägt, daß deutsche Töchter ausländischer Unternehmen hohe

Zahlungen für die Patent- und Li-

temehmen ohne maßgebliche ausländische Beteiligung erzielten dagegen stark steigende Einnahmeüberschüs se. Die wichtigsten Lizenznehmer und geber sind die Elektrotechnik einschließlich Datenverarbeitung Chemie und Metallindustrie einschließlich Maschinen- und Fahrzeugbau, auf die 1985 86 Prozent der Einnehmen und 70 Prozent der Ausgaben enthelen.

Knapp 90 Prozent der Ausgaben flossen in die USA (1,8 Mrd. DM), in die Schweiz (458 Mill. DM) und in die Niederlande (370 Mill. DM). Unter den Lizenzeinnahmen stehen die USA (29 Prozent) und Japan (11 Prozant) an vorderster Stelle. Unter den Lizenznehmern rangiert die Bundes-Platz nech Japan und Italien, unter den Lizenzgebern auf Platz fünf nach USA, England, Italien und Japan.

AEROSPATIALE / Konsolidierungsphase erreicht

# Hoffnung auf den Airbus

J. Sch. Paris Nach zwei schwierigen Jahren ist Frankreichs größter Luft- und Raumfahrtkonzern, die mit der deutschen MBB vergleichbare staatliche Aérospatiale, in eine Konsolidie-rungsphase eingetreten, die sich vor-aussichtlich bis 1988 erstrecken wird. Bei einem Umsatz von 24.6 (25.1) Mrd. Franc wird für 1985 ein Gewinn von 454 Mill. Franc gemeldet, nachdem 1984 plus 3432 Mill. Franc ausgewie-

sen wurden. Ohne die aufgerechneten Vorjahresveriuste wären es aber nur 51 Mill. Franc gewesen. Die Konzernverschuldung nahm auf 2,8 (2,4) Mrd. Franc 20, nachdem die Investitionen um 44 Prozent gesteigert wurden. Das war wegen der gewaltigen Neusufträge von 34,8 Mrd. Franc (plus 73 Prozent) erforderlich. Davon entfielen 70,2 Prozent auf den Export, ein Anteil, den Konzempräsident Henry Martre als gefährlich hoch und wegen des starken Rüstungsanteils als weitgehend fragil bezeichnete. Um so grö-Bere Hoffnungen setzt er auf den neuen Airbus A 320.

Von den derzeitig verfügbaren Airbussen, an deren Herstellung der französische Konzern mit einem Drittel beteiligt ist, wurden letztes Jahr 125 Einheiten bestellt gegenüber erst 30 in 1984. Die gesamten Aufträge Sir Zivilflugzeuge erreichten bei Aéro-spatiale 17,9, die für Lenkwaffensysteme 7,5, für Hubschrauber 5,4 und für die Raumfahrt 4 Mrd. Franc.

ECU / Bundesbank neutral gegenüber privater Nutzung

#### Beliebtheit nimmt stetig zu J. SCH/DeT. Paris/Bonn

Die am 6. April erfolgte Abwertung des französischen Franc im EWS um drei Prozent und gegenüber der gleichzeitig aufgewerteten D-Mark um sechs Prozent war zu diesem Zeitpunkt und in diesem Umfang nicht notwendig. Dies erklärte Leo-nard Gleske, Mitglied des Bundesbank-Direktoriums, vor der deutschfranzösischen Wirtschaftspresse in Paris unter Hinweis darauf, daß die D-Mark bisher nur durch massive Interventionen innerhalb der neuen-Bandbreiten gehalten werden konnte. Gleske macht dafür vor allem die

Für deutsche Investitionen in Frankreich sieht Gleske keine Wechselkursrisiken. Die Bundesbank sei davon überzeugt, daß die Teuerung schwach bleibt.

Stärke des Franc an den Devisen-

märkten verantwortlich.

Zum Ecu äußerte sich Gleske vorsichtig-optimistisch Gegenüber der privaten Ecu-Verwendung nehme die Bundesbank eine neutrale Haltung ein. Im übrigen sei nicht unwahrscheinlich, daß sie ihre Auffassung revidiere. Er persönlich sei nicht dagegen, die Rolle des Ecu zu verstärken. Ob er als Kern für eine gemeinsa-

me europäische Währung geeignet ist, sei aber zu bezweifeln.

In einer Analyse des Ecu-Markies hat jetzt das Institut der dentschen Wirtschaft in Köln festgestellt, daß die auf den europäischen Kredit- und Kapitalmärkten steigende Beliebtheit der Kunstwährung für die stäbilitätspolitischen Ziele der Deutschen Bundesbank keine Gefahr darstelle. Die Genehmigung von Ecu-Konten in der Bundesrepublik würde der Bun-deshenk im Gegenteil die Kontrolle des Ecu-Geschäfts erleichtern

Der Ecu erfreut sich vor allem follen Interbankengeschäft zumehmander Beliebtheit. Nur rund ein Viertei der Ecu-Bankaktiva im Umfang von 542 Mrd. entfielen 1985 auf Nichttanken. Die Vorteile bestehen vor allem in dem Ecu-Zinssatz, der als gewogener Durchschnitt der nationalen Zinssatze kalkuliert wird sowie dem verzingerten Wechselkersrisiko.

Die Schlösselposition ber der pri vaten Verwendung nimmt der Kapi-talmarkt ein. Bereits fünf Jahre nach seiner Einführung hat der Een seinen Anteil am Anleihemerkt um das sechsfache vergrößert und nimmt nunmehr hinter dem US-Döller und der D-Mark den dritten Platz ein.

Ergebnis der Kontinuität.

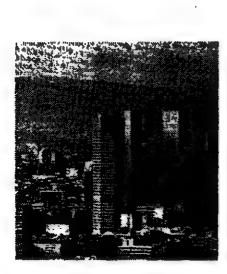

Auch 1985 war für die Hessische Landesbank ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Der Jahresabschluß ist gekennzeichnet durch eine gefestigte Ertragslage bei mäßigem Wachstum und gleichzeitiger Umstrukturierung der Bilanz.

Die mäßige Zunahme der Bilanz-summe (+0,8% auf 66.9 Mrd DM) und des Geschäftsvolumens (+0,5% auf 68,9 Mrd DM) ist auf den Rückgang des Interbankgeschäftes zurückzuführen. Das langfristige Kreditgeschäft stieg um 3,5% auf 30 Mrd DM und erreicht nunmehr einen Anteil von rund 45% an der Bilanzsumme (Vorjahr knapp 44%). Auf der Passiv-seite wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten stärker abgebaut als die langfristigen. Der Umlauf an Schuldverschreibungen erhöhte sich um fast 1,1 Mrd DM auf knapp 28,4 Mrd DM. Der Bruttoabsatz übertraf mit 7.1 Mrd DM (+15,8%) den entsprechenden Vorjahreswert deutlich.

Mit dem Jahresabschluß 1985 setzt die Helaba Frankfurt die positive Entwicklung der letzten Jahre fort: Nach umfassender Risikovorsorge und erneuter Dotierung der Rücklagen mit 25 Mio DM - die Eigenmittel betragen jetzt 1.341 Mio DM - wird die Bank auch für das Geschäftsjahr 1985 eine Dividende von 5% ausschütten.





Im Zentrum des internationalen Wetth Helaba Frankfurt.

| Bilanz         | in Mio DM                                                          | 31. Dezember            | 1983                                  | 1984                                  | 1985                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bilanzsı       | fisvolumen<br>umme<br>olumen                                       |                         | 65.315<br>62.999<br>49.590            | 68.622<br>66.391<br>50.150            | 68.941<br>66.928<br>51.560            |
| Forde          | stige Forderun<br>rungen an Kn<br>rungen an Ku                     | editinstitute           | 16.964<br>10.884<br>6.080             | 18.224<br>12.631<br>5.593             | 17.692<br>11.985<br>5.707             |
| Ausle<br>Ausle | stiges Kreditge<br>ihungen an Ki<br>ihungen an Ki<br>imunaldarlehe | reditinstitute<br>unden | 28.013<br>4.383<br>23.630<br>(14.956) | 28.978<br>4.425<br>24.553<br>(15.855) | 29.986<br>4.835<br>25.151<br>(16.464) |
| Langfris       | stige Verbindli<br>stige Verbindli<br>ne Schuldvers                | chkeiten                | 17.080 -<br>5.225<br>26.720           | 18.953<br>4.976<br>27.317             | 18.072<br>4.595<br>28.385             |
| Eigenka        | pital                                                              |                         | 1.291                                 | 1.316                                 | 1341                                  |
| Jahresű        | berschuß                                                           |                         | 75                                    | 50                                    | 51                                    |

Hessische Landesbank -Girozentrale-Junghofstraße 18-26 6000 Frankfurt 1

Niederlassungen in Darmstadt und Kassel

Auslandsstützpunkte in London, Luxemburg

Hessische Landesbank-Girozentrale-

OETKER/Vorstoß im Wachstumsmarkt Cerealien

nie des gestiegen.

mie des gestiegen, haben in unstanten wußtseins liegen, haben in unstanten beachtliche Umsatzsteigenungen verzeichnen können. Neben Mineralwasser und Multivitaminsäften gehören dazu auch die Cerealien, die Flocken aus Mais, Reis, Weizen oder Hafer. Das bekannteste Produkt

m Bereich sind die Cornflation in jüngster Zeiten Geire in diesem kes. Dazu haben sich in jüngster zen auch die Müssis gesellt. Diese Gefreideflocken fristeten lange Zeit ihr Dazulan der Resein fast nur in den Regalen der Reformhäuser, konnten in den letzten Jahren mit regelmäßig hohen Zuwachsrafen jedoch immer neue Verbraucherkreise für sich gewinnen.

Nach neuesten Zahlen dürfte der Cerealien-Markt in der Bundesrepublik 1986 ein Volumen von etwa 290 Mill. DM erreichen, gegenüber den 237 Mill. DM von 1985 ein Plus von mehr als 20 Prozent. Verglichen mit den nur 145 Mill. DM von 1980, bedeutet das eine Umsauzverwordent Com-nur sechs Jahren. Das Segment Comtet das eine Umsatzverdoppelung in flakes verzeichnet gegenwärtig ein leichtes Wachstum, stärker nehmen die vorgesüßten Cerealien zu, überproportional jedoch das Müsli-Seg-ment, und das bei relativ stabilen ment, und das bei relativ stabilen Preisen. So wird sich der Umsatz im

1986 voraussichtlich von 80 auf 100 Mill. DM erhöhen, bei Müsli-Riegeln dürfte mit einem Wachstum von 39 auf 60 Mill. DM sogar die höchste Steigerungsrate zu erzielen sein

In beiden Müsli-Segmenten ist Dr. August Oetker Nahrungsmittel, Bielefeld, seit 1984 mit einem Produktsorfiment vertreten, konnte auf Anhieb erhebliche Marktanteile gewinnen und diese laufend weiter ausbauen. Der Jahresumsatz in diesem Bereich, zwei vorgesüßte Cerealien-Sorten eingeschlossen, belief sich 1985 auf rund 20 Mill. DM und soll 1986 verdoppelt werden. Der Ausbau der Produktionspalette soll dazu beitragen, besonders auch im Segment

Die optimistischen Erwartungen werden durch erhebliche Aufwendungen in diesem Zukunftsmarkt unterstrichen. So wurden allein 7.1 Mill. DM in die technischen Anlagen eines neuen Werkes im ostwestfälischen Oerlinghausen investiert. Dessen Fertigungskapazität liegt bei jährlich rund 60 Mill. Müsli-Riegeln, ein Hinweis auf geplante verstärkte Aktivitäten in diesem Teilmarkt, in dem auch Kelloggs und die Schwartauer Werke kräftig mitmischen

ELEKTROHANDWERK / Chancen für die Kleinen

# Sorgenkind Schwarzarbeit

Nach Einschätzung des Zentralverbandes des Deutschen Elektrohandwerks müssen sich die Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland zunehmend auf die neuen Technologien einstellen. Wie auf der Jahrestegung des Verbandes in Kiel deutlich wurde, fürchtet die Branche mit ihren rund 42 000 Betrieben, daß ein "gro-Ber Tail des Elektrohandwerks verschwinden" wird, sofern sich die Betriebe nicht der neuen Techniken an-

nehmen. Als besonders gefährdet gelten die mittelgroßen Unternehmen mit einem Beschäftigungsstand von fünf bis 20 Angestellten, die im Gegensatz zu den größeren Branchenvertretern das notwendige Kapital für Investi-tionen nur unter Müben aufbringen können. Auch seien nicht alle zur Finanzierung von Ausbildungskursen der Mitarbeiter in der Lage mit der Folge, daß des Know-how für die Apparaturen in den mittleren Betrieben nicht vorhanden sei. Der Präsi-dent des Verbendes Karl Friedrich Hass, meinte, der hohe Kapitaleinsatz - in der Nutzung der neuen Technologien führe zunehmend zu einer Ausiese, die zur Besorgnia Anlaß gebe. Bes-Betrieben eingeräumt, da sie flexibler

auf Markthicken reagieren können. Eines der größten Sorgenkinder für die Elektrobranche ist nach den Worten von Haas die Schwarzerbeit. Sie habe in so gravierendem Maße zugenommen, daß sich Betriebe bereits überlegten, nur noch in den Be-

GEORG BAUER, Kiel der illegalen Konkurrenz begegneten. Angesichts dieser Entwicklung geht das Elektrobandwerk davon aus, daß sich die Unternehmen zunehmend auf die gewerbliche Elektroinstallation konzentrieren und den Neubausektor vernachlässigen. Als Beweis für das Problem wertete Haas auch die hohe Zahl der gescheiterten Neugründungen: Bereits nach zwei Jahren seien 50 Prozent wieder vom

Markt verschwunden.

Für dieses Jahr erwartet der Verband eine leichte Konjunkturbelebung, nachdem der Umsatz im vergangenen Jahr inflationsbereinist erstmals seit mehreren Jahren wieder mit einem Zuwachs von etwa einem Prozent laicht gestiegen war. Die ge-ringe Zuwachsrate im vergangenen Jahr begründete Haas mit der starken Abhängigkeit des Elektrohandwerks von der allgemeinen Baukonjunktur. Im Gegensatz zur Elektroindustrie sei das Handwerk mit einem "nur sehr geringen Anteil" am Exportgeschäft beteiligt. Insgesamt belief sich der Umsatz 1985 auf rund 21 Milliarden DM. Die Zahl der Beschäftigten sank geringfügig um 0,2 Prozent auf

handwerk über seinen Anteil am Kabelfernsehen. Die Tatsache, daß monatlich rund 40 000 Anschlüsse geschaltet würden, ist in den Augen der Organisation ein Zeichen für das wachsende Interesse der Bevölkerung an der Verkabelung, die zu Anfang recht schleppend eingesetzt haBOEHRINGER INGELHEIM / Einstieg in die Biotechnologie eröffnet neue Chancen

# Neues Werk für Müsli-Riegel Pharmageschäft in den USA ausgebaut

INGE ADHAM, Frankfort

Als insgesamt zufriedenstellend kennzeichnet Folkert Bellstedt, Mitglied der Zentral-Geschäftsleitung von Boehringer Ingelheim, die Entwicklung der Familiengruppe im vergangenen Jahr. Bei einem Umsatzplus von weltweit 10 Prozent auf 4528 Mill. DM wuchs das Ergehnis nach Steuern um 5 Prozent auf 127 (121) Mill. DM. Vor Steuern macht es 364 (239) Mill DM aus und wuchs damit deutlich stärker als der Umsatz. Das überproportionale Ansteigen der Steuerposition erklärt Bellstedt vor allem mit periodenfremden Steuerzahlungen, zusätzlichem Aufwand durch internen Transfer an Holding-Gesellschaften und Risikovorsorge, die man nicht steuermindernd geltend gemacht hat.

Das Zahlenwerk des Weltabschlusses zeigt nach Zurechnung des Jahresgewinns zum Eigenkapital (die Familiengesellschafter entnehmen grundsätzlich keine Gewinne) hier einen Rückgang um 30 Mill. DM auf 1628 Mill. DM und damit einen Rückgang der Kapitalverzinsung auf 7,7 (8) Prozent. Dies ist jedoch ausschließlich Folge von Währungskursdifferenzen bei der Umrechnung von Boehringer-Kapital, das im Ausland liegt, in D-Mark.

#### Luwa: Ertragskraft ist wiedergekehrt

Die Liewa GmbH, Frankfurt, Tochter des Schweizer Luft- und Filtertechnik-Unternehmens Luwa AG, hat ihren Umsatz 1985 um knapp 16 Prozent auf 74 (64) Mill. DM gesteigert. Dahei stieg der Auftragseingang um fast 19 Prozent auf 82 (69) Mill. DM. Ein wichtiges Arbeitsgebiet der deutschen Gesellschaft, die sich (ohne eigene Produktion) als Anlagenbauer versteht, ist die Reinraumtechnik für elektronische oder pharmazeutische

Der Konzern, der im Stammhaus und den 11 Tochtergesellschaften rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt kam ebenfalls auf kräftige Zuwachsraten. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf umgerechnet 324 (288) Mill. DM, der Auftragseingang um gut 10 Prozent auf 350 (317) Mill. DM. Der Auftragsbestand von 153 (127) Mill. DM sichert die Beschäftigung für ein rundes balbes Jahr.

Mit Angaben zum Konzernertrag hält sich das Unternehmen zurück. Die Luwe AG, Zürich, hat allerdings ihren Bilanzgewinn (nach Angaben des Unternehmens identisch mit dem Jahresüberschuß) auf 3,6 (1,6) Mill. DM mehr als verdoppelt, bei \_sehr

Zum Vergleich: Die deutsche GmbH kam auf einen Gewinn von 3,1 Mill. DM. Die \_Rückkehr zur erfreußchen Ertragskraft" sei durch Ausdehnung des Vertriebs und eine "an-gepaßte" Kostenkontrolle möglich Boehringer auch in diesem Jahr auswirken, das gilt auch für die Umsätze, obwohl Boehringer beim Pharmageschäft nur 20 Prozent der Auslandsumsätze (1985: 3122 Mill DM) durch Export aus der Bundesrepublik erlöste, der Rest stammt aus jeweils lokalen Produktionen. Der steigende DM-Kurs wird die Zunahme des Auslandsgeschäfts (1985; plus 11 Prozent) bei Umrechnung in D-Mark überkompensieren, erwartet Bellstedt, der vor diesem Hintergrund für 1986 einen Weitumsatz etwas unter dem Vorjahr erwartet. Die ersten vier Monate geben einen Vorgeschmack: Während in Dollar gerechnet das Ge-schäft in den USA (mit 918 Mill. DM Pharmaumsatz 1985 größter Pharmamarkt von Boehringer) weiter um gut

landsgeschäft ein Minus von sieben Diese Entwicklung dürfte für Bochringer freilich nicht viel mehr als ein optischer Effekt sein. Denn seit Jahren hat das Unternehmen gezielt den Ausbau des US-Geschäfts forciert, ein Geschäft, das inzwischen 1600 Mitarbeiter und, für Hubertus

27 Prozent expandierte und auch in

Japan, Italien und Frankreich gute

Zuwachsraten erzielt wurden, bleibt

in der D-Mark-Rechnung im Aus-

Diese Entwicklung wird sich bei Liebrecht, Vorsitzender der Zentral-Geschäftsleitung noch wichtiger, auch eine eigenständige Forschung trägt. Mit weiteren Investitionen (insgesamt sind für 1986 weltweit rund 400 Mill. DM geolant) soll das US-Geschäft zügig ausgebaut werden. Das gilt auch für Japan, nach der Bundes-republik mit 600 Mill. DM (plus 4 Prozent) auf Platz drei als Pharmaeinzelmarkt (480 Mill. DM, plus 14 Pro-

Liebrecht betont zwar konsequent ein Festhalten am Forschungs- und Produktionsstandort Bundesrepublik, erinnerte aber daran, daß die zersplitterten europäischen Märkte mit einer Unzahl von Importrestriktionen im Pharmabereich immer unattraktiver werden im Vergleich zu dem \_großen und homogenen US-Markt." Auch in diesem Jahr will die Familiengruppe die Zahl der Mitarbeiter in der Bundesrepublik, wo rund 40 Prozent der weltweit gut 22 000 Beschäftigten arbeiten, weiter aufstocken und die Forschung (Quote im Pharmabereich gut 16 Prozent) weiter intensivieren. Ziel im Bereich der Humanmedizin sind "neue und qualitativ überlegene Prāparate", betont Liebrecht, der vor allem mit dem Einstieg in die Biotechnologie neue

JAGENBERG / Auftragsbestand auf Rekordniveau

# Gute Konjunktur hält an

Glatt kann die Rheinmetall-Maschinenbautochter Jagenberg AG, Düsseldorf, für 1985 die Traditionsdividende von 6 DM auch auf das erstmals voll gewinnberechtigte Aktien-kapital von 60 (37,5) Mill. DM zahlen, das zu 84 Prozent der Holding Rheinmetall Berlin AG, Düsseldorf/Berlin, und mit dem Rest etwa 100 Streubesitzern gehört (HV am 2, Juli). Von den aus 1,09 (1,02) Mrd. DM Weltumsatz mit 67,5 (66,8) Prozent Auslandsanteil erzielten Jahresüberschüssen von 23,9 (17,1) Mill. DM im Konzern und 12.5 (14.4) Mill. DM bei der AG werden für die Dividende nur 7,2 (5,2) Mill. DM benötigt. Das DVFA-Nettoergebnis je Aktie des Konzerns besserte sich (vergleichbar gerechnet) auf 16,07 (15) DM, der Netto-Cash flow (vor Ausschüttung) auf 62,6 (55.5) Mill. DM.

Vorstandsvorsitzender Hans U. Brauner, zugleich Chef der Rheinmetall-Holding, sieht die Jagenberg-Gruppe, die 1985 aus nun abgeschlossener Bereinigung ihres Beteiligungskreises und der Konzentration der wesentlichsten Maschinenbau-Aktivitäten im Werk Neuss 11 Mil. DM Sonderaufwand verdaute, nun nicht auf soliden Beinen für eine weiter positive Ertragsentwicklung. Auch die günstige Konjunktur in den Haupt-Geschäftsbereichen Verpakkungssysteme (43 Prozent des Weltumsstreet und Maschinen für Panierzent) hält an.

Auf dem großen Markt der USA

J. GEHLHOFF, Dieselder? wo die Gruppe ein Viertel ihres gesamten Auslandsumsatzes erzielt. werde man vom Dollarkursabfall \_eigentlich" überhaupt nicht tangiert. Denn die Konkurrenz dort komme gleichfalls aus Europa und müsse über die gleiche Währungshürde. Ende April 1986 lag der Auftragsbestand der Gruppe mit 495 Mill. DM um 9,2 Prozent über dem schon "sehr hohen" Vorjahreastand und "so hoch wie nie zuvor".

Anders als noch vor zwei Jahren teilt Brauner mit, daß man sich bei Jagenberg "vom Grundsatz her" entschlossen habe, keine Stammaktien an die Börse zu bringen. Offen bleibe, ob und wann man das genehmigte Kapital von 15 Mill. DM für die Börsen-Emission stimmrechtsloser Vorzugsaktien nutzen werde. Allfälligen künftigen Kapitalbedarf der nun auf drei Beinen Maschinenbau, Automobiltechnik (Pierburg) und Wehrtechnik (Rheinmetall GmbH) zum "Technologie-Konzern" strebenden Rheinmetall-Gruppe könnte man durch Holding-Kapitalerhöhung decken. Des Verkaufs von Aktienanteilen an Tochtergesellschaften bedarf es dazu

Ihre Sachinvestitionen will die Jaenberg-Gruppe auch 1986 auf des jetzt erreichten Höhe von 45,7 (43,4) Mill. DM mit Schwerpunkten bei Raten. Die Belegschaftszahl ist nur durch Bereinigung des Beteiligungskreises auf 5201 (5454) gesunken, in der heutigen Gruppe aber leicht um

BADENWERK / Keine Alternative zur Kernkraft

# Stromabgabe ist gestiegen

Daß es im Hinblick auf den welt-

weit vorhandenen großen Energiebedarf keine realistische Alternative zur Kernenergie gibt, davon ist man na-türlich auch bei der Badenwerk AG, Karlsruhe, einem der großen südwestdeutschen Stromversorgungs-Unternehmen, überzeugt. Vorstandsmitglied Eberhard Benz mahnt jedoch im Hinblick auf die durch das Reaktorunglück in Tschernobyl erhitzte Diskussion in der Öffentlichkeit, "daß sehr viel Besonnenheit am Platze ist". Für das Badenwerk, bei dem 1985 zwei Drittel der Strombereitstellung aus Kernkraft stammte, sei ein eventueller Ersatz von Kernenergie durch Kohlekraft schon deshalb nicht möglich, weil es an einem ausreichenden Kraftwerkspark fehle.

In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1986 verbuchte das Badenwerk einen Anstieg der gesamten Stromabgabe um etwa drei Prozent. Auch das Ergebnis habe sich besser als im Vorjahr entwickelt. Man werde auch 1986 ohne eine Strompreiserhöhung auskommen.

Im ganzen Jahr 1985 hat sich beim Badenwerk die nutzbare Stromabgabe um 7,6 Prozent auf 16,8 Mrd.kWh erhöht. Dabei vergrößerte sich freilich die Stammabgabe, also der Bedarf im Versorgungsgebiet, lediglich um 1,7 Prozent auf 13,7 Mrd. kWh. was im wesentlichen mit verminderten Stromlieferungen an die Aluminiumindustrie und dem Wegfall der Baustromlieferungen für das eigene Kernkraftwerk Philippsburg zusammenhängt. 85 Prozent der Strombereitstellung stammte aus eigener Erzeugung. Die Umsatzerlöse nahmen um 6,3 Prozent auf 2,59 Mrd. DM zu. Bei einer Verbesserung des Betriebsergebnisses um rund 10 Mill. DM und dentlichen Ergebnisses um in etwa Zweifamilienhäusern. den gleichen Betrag ergibt sich ein Geeschäftsergebnis (116,9 Mill. DM)

WERNER NEITZEL, Karlsrube in der Größenordnung des Vorjahres. Aus 49.8 (50.9) Mill. DM Jahresüberschuß werden elf (neun) Prozent Dividende auf die im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindlichen 150 Mill. DM Namensaktien sowie jeweils 13 Prozent Dividende auf 75 Mill. DM Namensaktien für die Kommunen bzw. auf die breit gestreuten weiteren 74,9 Mill. DM Inhaberaktien ausge-

> Die verbesserte Ertragslage kommt in dem auf 15,08 (13,02) DM gestiegenen Gewinn je 50-DM-Aktie zum Ausdruck wie auch im auf 347,4 (298,4) Mill. DM erhöhten Cash flow. Investiert wurden im Berichtsjahr 226 (220) Mill. DM, davon gingen 53 Mill. DM in die Finanzanlagen. Für 1986 ist ein ähnlich hohes Investitionsvolu-

Die STREIF AG informiert:

#### Hausbau ohne Abenteuer

In einem führenden Wirtschaftsmagazin konnte man lesen: "Inzwischen hat es sich herumgesprochen, daß der Nervenkrieg des Bauens in eigener Regie den Bauherren kaum noch zuzumuten ist. Schließlich muß der Bauwillige das notwendige Geld verdienen und ist nicht unbedingt in Stimmung, sich mit Pupierkrieg und Handwerkern herumzuschlagen".

Wenn man unterschiedliche Firmen, Gewerke und Termine aufeinander abstimmen muß, wächst der Baupreis Bauherren-Risiko ist bei STREIF ausgeschlossen. Denn wer mit STREIF baut, hat von Anfang an nur mit einem einzigen zu tun; mit STREIF - und das zum Festpreis! Auch deshulb ist die STREIF AG in Europa einer der einer Verschlechterung des außeror- führenden Hersteller von Ein- und

HANNOVERSCHE LEBEN / Direktgutschrift erhöht

# Risikoversicherung gefragt

dos, Hannover Deutlich über dem Branchendurchschnitt liegende Ergebnisse erzielte die Hannoversche Lebensversicherung a.G., Hannover, im Ge-schäftsjahr 1985. Nach Angaben der Gesellschaft, die ohne Außendienst arbeitet, wurden 25 500 (plus 16,1 Prozent) neue Verträge über eine Versicherungssumme von 1,74 (1,49) Mrd. DM abgeschlossen. Das entspricht einer Summensteigerung von 16,5 Prozent. Die Risikoversicherung war am Neugeschäft mit 56,5 Prozent betei-

Der Versicherung wana ernonu sich gleichzeitig um 14,3 Prozent auf 10,92 (9,55) Mrd. DM. Für die Branche errechnet sich dem gegenüber ein Anstieg von 6.6 Prozent. Die verdienten Beiträge nahmen um 12,7 Prozent auf 321 (285) Mill. DM zu. Die schon niedrige Stornoquote sank nochmals von 1,51 Prozent auf 1,2 Prozent. Am Neugeschäft waren die Abschlußkosten

noch mit 0.93 (1) Prozent beteiligt. Die laufenden Verwaltungskosten gingen auf 2.75 (2.82) Prozent zurück.

Die Kapitalanlagen stiegen im Berichtsjahr um 13,4 Prozent auf 2,84 (2,5) Mrd. DM, die Erträge daraus um 13,8 Prozent auf 224 (197) Mill. DM. Trotz gesunkener Kapitalmarktzinsen blieb die Rendite mit 7,82 Prozent nahezu stabil. Aus dem Gesamtergebnis erhielten die kapitalbildenden Versicherungen vorweg eine Direktgutschrift von 37,1 (32,6) Mill. DM. Danach ergibt sich ein Rohüberschuß von 154,7 (133,6) Mill, DM. Nach Zueisung von 5 (4) Mill. DM in frei Rücklagen verblieben 149.7 (129.6) Mill. DM. die voll der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt wurden. Zuversichtlich äußert sich der Vorstand zum laufenden Jahr. Der Versicherungsbestand habe 11.4 Mrd. DM erreicht. Das gute Neugeschäft lasse ein überdurchschnittliches Ergebnis erwarten.



Bevor Sie woanders einen Mietwagen nehmen, schauen Sie doch mal, was Sie bei uns für Ihr Geld bekommen. Für DM 69,-/Tag + 0,59/km (oder 190,-/Tag ohne km-Begrenzung) gibt es einen Mercedes 190 E. Sie finden uns weltweit an über 3.100 Stationen. Buchen Sie Ihr Wunschauto zum Ortstarif unter 01 30-33 66. - FIRSTCLASS FAHREN, ECONOMY BEZAHLEN.

Budget Autovermietung

**DWS** 

#### **Basisfonds** mit Wertsteigerungen

Der DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen, der mit einem Marktanteil von gut 27 Prozent größten deutschen Investmentgesellschaft, die der Deutschen Bank nahesteht, gelang es trotz kräftiger Kurssteigerungen an den Aktienbörsen in der ersten Hälfte ihres Geschäftsjahres (30. 3.) nicht, die Kundschaft für Zertifikate von Aktienfonds zu begeistern. Wertsteigerungen von 25,2 bis 29,5 Prozent erzielten aber die Basisfonds Provesta, Intervest, Investa und Akkumula. Dennoch mußte die DWS mehr Anteile zurücknehmen, als sie gleichzeitig absetzen konnte.

Auch bei den Spezialitätenfonds. deren Wertentwicklung mit den Basisfonds nicht mithielt, schrumpfte

#### Überlassen Sie bei threr **Berufs-Planung** nichts dem Zufall.

Nutzen Sie den großen Stellen-Markt für Fach- und Führungs-

Jeden Samstag in der WELT

der Anteilsumlauf. Gerade die in der Performance am erfolgreichsten Fonds waren zu Aktienverkäufen gezwungen. Das galt für den in deutschen Standardwerten investierenden Investa, dessen Anteilsumlauf von 27,4 auf 23,9 Mill. Stück sank, ebenso wie für den international anlegenden Provesta (von drei auf 1,6 Mill. Stück). Das Kaufinteresse konzentrierte sich auf den Rentenfonds Interrenta (Wertzuwachs 6,5 Prozent), dera gut 2,3 Mrd. DM zuflossen, wodurch der Anteilsumlauf von 157.7 auf 220.0 Mill. Stück stieg.

#### Gewinnzone bei Vögele in Sicht

Die Joseph Vögele AG, Mannheim, Hersteller von Straßenbaumaschinen und Schmieraniagen, beurteilt trotz einer Marktbelebung im In- und Ausland die langfristigen Aussichten der Baumaschinenindustrie eher skeptisch. Erhebliche Unsicherheitsfaktoren zwängen ständig zu Anpassungen, schreibt der Vorstand im Geschäftsbericht für 1985. Marktanalysen zeigten weltweit einen steigenden Neubedarf, der jedoch oft wegen der allgemeinen Finanzierungsprobleme nicht gedeckt werden könne.

Vögele hat 1985 sein Personal auf 766 (Vorjahr 930) Mitarbeiter reduziert. Bei einer positiven Umsatz-und Kostenentwicklung drückten rund 4.2 Mill DM Aufwendungen für Abfindungen und Vorruhestandszahlungen das Ergebnis in die roten Zahlen. Nach 0.25 Mill. DM Gewinn entstand ein Jahresfehlbetrag von 2,85 Mill. DM, der auf neue Rechnung geht. Bei Fortbestand der gegenwärtigen besseren Marktlage könne das Unternehmen jedoch, wie der Vorstand erklärt, "nachhaltig" in die Gewinnzone geführt werden. Der Auftragseingang betrug 1985 91 (83) Mill. DM an. Der Umsatz stieg insgesamt auf 88,7 (77,9) Mill. DM. Das Wachstum stammte bei etwa gleichen Inlandsverkäufen ausschließlich aus dem Export. Er legte auf 54,9 (43,9) Mill. DM zu.

IM BLICKPUNKT / Unter Karl Heinz Krutzki zeigt das Kosmetikunternehmen Weile seit Jahren solide Zuwachsraten

# "Wir fassen nur Dinge an, die wir verstehen"

Seit Jahren ein stabiles Wachstum um die zehn Prozent jährlich, seit Jahren eine ebenso solide Entwicklung der Ertragskraft, den Vorzugsaktionären der Darmstädter Wella AG macht eine solche Entwicklung die Aktie lieb und teuer. Auch in der derzeitigen Schwächephase an der deutschen Börse notiert das Papier, das im Herbst 1983 mit 340 DM Ausgabekurs je 50-DM-Aktie an den Markt kam, mit 830 DM

Manchmal, "im stillen Käminerlein", wird Karl Heinz Krutzki, dem Mann an der Spitze des traditionsreichen Haarkosmetik-Unternehmens. angst und bange vor der "Erwartungshaltung" der Analysten: Der geringste Rückschlag, so befürchtet er. könnte das Bewertungspendel in eine Gegenbewegung bringen. Dafür, daß sich die stille Sorge des bescheidenen Vorstandsvorsitzenden bewahrheiten könnte, ist jedoch nicht der geringste Anhaltspunkt in Sicht.

Die Wella und ihre Geschäftspolitik sind so grundsolide wie Krutzki. Seine Aussage, mancher Gewinn entsteht auch schon dadurch, daß man bestimmte Geschäfte nicht macht", verrät viel von der Vorsicht, mit der von den Wellanern Risiken eingegangen werden. Schläfrig vor lauter Vorsicht sind sie darüber nicht geworden. Im Gegenteil, manches Länderengagement der in aller Welt operierenden Familien-AG wird von anderen Unternehmen mit Kopfschütteln betrachtet.

Der Vorstand weiß aber jeweils sehr gut, was er tut, und er beweist langen Atem, was sich das mit Eigenkapital und Liquidität gut gepolsterte Unternehmen auch leisten kann. Jahr für Jahr und bei Bedarf auch häufiger überprüfen die Wellaner anhand von weltwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Daten sowie eigenen Einschätzungen, in welchen Risiken sie sich bewegen. Die Länderrisiken werden dabei in vier Gruppen eingeteilt. Derzeit entfallen auf die Gruppe mit dem höchsten Risiko (dazu ge-hört beispielsweise Iran) nur gut ein Prozent aller Investitionen, aber fast

gem Risiko.

Die Internationalität hat in der Wella-Gruppe, die rund drei Viertel ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaftet und dabei am liebsten mit Produktionen "vor Ort" ist, eine lange Tradition. Die erste Auslandsgründung reicht bis 1928 zurück. Wella war schon auf gutem Kurs, als sich die Gründerfamilien aus dem aktiven Management zurückzogen", betont Krutzki, der daran erinnert, daß die Familie das Fundament gebaut hat, auf dem sich bis heute gut arbeiten

Von der "klugen Unternehmensführung" der Familie, die heute noch sämtliche Stammaknen

(oder 84,9 Mill. DM von insgesamt 122 Mill DM Grundkapital) hält, profitiert das Unternehmen mit gut 1,7 Mrd. DM Weltumsatz nach Ansicht von Krutzki noch beute: "Es ist sehr viel Harmonie im Unternehmen."

Dabei könnte es sehr wohl Reibungspunkte ge-ben. Einmal im Jahr überarbeitet der

Vorstand mit den vier Vertretern der Familienstämme sein Strategiepapier, das die Grundzüge für die weite-Unternehmenspolitik festlegt. Aber auch dieses Gremium ist wie der Vorstand, der sich jeden Donnerstag zur Sitzung trifft, "konsensfähig". Krutzki: "Ich habe noch nie mein Vetorecht ausgeübt."

Krutzki, der in diesem Jahr seinen sechzigsten Geburtstag feiert, kennt das Unternehmen von Grund auf: Der gebürtige Essener, der ursprünglich eigentlich viel lieber Innenarchitekt geworden wäre und sein Darm-

tete, kam 1951 als kaufmär rischa-Lehrling zu Wella nach Darmstadt. Danach durfte ich eine Organisationsabteilung aufoeuen." Das war prägend für Krutzkis Führungsmilt Er schafft Organisationen, vereinbatt mit seinen Kollegen Ergebnisse, die dann meßbar sind. Das schafft klare Zuständigkeiten und damm die Möglichkeit, Verantwortung zu delegieren, betont Krytzki, der innerhalb einer klaren Rahmenplanung auch die freien Entscheidungen in den einzelnen Bereichen des Unternehmens gesichert sieht.

Er hält viel von Freizeum für Entscheidungsträger auf allen Ebenen Unterreades mens, acer gar nights you hiererchischen Strukturen: Wella ist eine \_titeLose Gesellschaft. Zu diesem Derken sehon auch, daß Krutzki in guten Jahren al-Mitarbaiter durch eine Sonderrahlung am guten Ergeonis beteiligt und nicht nur

an Aktionäre und Tantisme-Emp-Karl Heinz Krutzki ZEICHNUNG, KLAUS BÖHLE färger denkt.

> Der Hang zu "glasklaren" Organisationsplanen, die in minutiösen regelmäßiger: Scll-Ist-Vergleichen für alle Geschäftsbereiche münden, hält die Wellaner nicht davon ab, flexibel zu bleiben. Krutzki: "Wir müssen uns beweglich halten sowohl im Denken als auch in der Durchführung," Dafür songt allein schon die notwendige Angessung an die Mode, an neue Anwendungstechniken, veränderte Rohstoffsituationen und geseizgeberische Einflüsse. Mit rund hundert neuen Produkten pro Jahr kommt Wella, die einen für die Branche überproportional honen Forschungs- und

constanten in Deutschland und der Schweiz, aber auch in Japan betreibt, an den Markt. Dabei hat Krutzki mein als einmai lernen müssen, "daß ich nicht die Zielgruppe bin". Deutlich aufgefallen ist ihm das zuletzt bei der Einführung des bis dahin unbekannten Wet-Gels, mit dem Wella, der Made folgand, unerwartet Furore macinte und das inzwischen zahlpercite Nachahmer gefunden hat. Aber der zeitliche Vorsprung hat den Darmstättern doch einiges gebracht.

Troiz der Öffnung über die Börse ist das Unternehmen im Grunde ein Farrillenunternehmen geblieben. Daran soll ebenso festgehalten werden wie an dem Grundsatz, \_nur Dinge anzufassen, von denen wir etwas verstehen". Und das ist vor allem Haarkesmetik und in zunehmendem Mate auch Körperkosmetik. Die weltweite Spitzenposition im Geschäft mit den Friseuren schafft dafür gine tragianige Basis, die ständige Therprüfung der eigenen Position in allen Bereichen dient vor allem der Sicherung der Ertragskraft. Schwachstellen sollen rechtzeitig aufgespürt und entschärft werden.

Auf seinem 35jährigen Weg, der bis an die Spitze der Wella AG führte, ist Urataki in allen Abteilungen des Unternehmens gewesen. Mit Geschwätz kann ihm deshalb njemand kommen, sehr wehl aber mit fundierter Kritik, zu der er auch schon "seine" Lehrlinge bei Kaifee und Kuchen ermuntert. Er kann gelassen und glättend seine Funktion als Vorstandsvorsitzender ausüben, zu dem er innerhalb von nur eineinhalb Jahren vom jüngsten Mitclied am Vorstandstisch aufgerückt war.

Nur manchmal noch geht das Temperament mit ihm durch: Wenn seine Frau schon wieder sehr viel besser beim Golf ist als er. Nach zwei Jahren Golfen ist die Begeisterung noch größer als die Leistungsfähigkeit. Aber der "Bewegungsmensch" Krutzki wird mit steter Arbeit auch diese Hürde nehmen und mit seiner Frau gleichziehen. INGE ADHAM

Juni). 1984 hatte das Unternehmen,

das Kämme, Gummi/Metall-Verbin-

dungen und Thermoplaste herstellt,

nach vier Verlustjahren erstmals wie-

der mit Gewinn gearbeitet. Das Grundkapital von 6 Mill. DM Grund-

kapital befindet sich mehrheitlich im

Besitz der Elektrische Licht- und

Barabfindung von 580 DM

Lippe-Weser Zucker AG, Lage, eine

Dividende von sechs Prozent zahlen.

Auf der am 21. Juni in Lemgo stattfin-

denden HV soll die Übernahme des

Unternehmens durch die Pfeiffer &

Langen AG, Köln, beschlossen wer-

dan, wobei den bisherigen Aktionä-

ren eine Barabfindung von 580 DM

Lage (hdt.) - Aus ihrem Bilanzge-

Kertanlagen AG, Frankfurt.

VOLKSWAGEN / AG-Überschuß kräftig erhöht

# Südamerika belastet Ergebnis Paliter

Die schwierigen Rahmenbedingungen in Südamerika und Südafrika sowie der niedrige Dollarkurs hinterlassen beim Volkswagen-Konzern deutliche Souren. In dem jetzt vorgelegten Zwischenbericht weist VW im ersten Quartal 1986 trotz der um 6,7 Prozent auf 610 070 Einheiten gestiegenen Auslieferungen einen um 4,6 Prozent auf 12,82 (13,44) Mrd. DM verringerten Konzernumsatz aus.

Deutliche Verschiebungen werden auch beim Ergebnis sichtbar. Während der Überschuß der AG gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 126 (105) Mili. DM zunahm, blieb der Gewinn im Konzern mit 143 (142) Mill. DM praktisch unverändert. Namentlich werden die Tochtergesellschaften in Südamerika, die bereits 1985 das Konzernergebnis mit 143 Mill. DM belasteten. erwähnt; sie hätten "keine positiven

dos, Wolfsburg Ergebnisse erzielt. Die USA Tochre-VW of America, die 1935 im Zuge der Bereinigung der Triumph-Adler-Aktivitäten in den USA einen Verlust von 171 Mill. DM auswies, habe dage. gen gut gewirtschaftet.

Wesentlichen Anteil an den gestjegenen Ausbeferungen natte im Be 🛊 richtszeitraum das Inland mit einem Plus. von 14,4 Prozent auf knapo 190 000 Einheiten. Auf den europaischen Exportmärkten ergab sich eine Steigerung um 6,8 Prozent auf 206 700 Fahrzeuge. In den USA nahm der Verkauf um 6,3 Prozent zur 68 000 Einheiten zu.

Die Mitarbeiterzahi im Konzern er höhte sich weiter um 0.7 Prozent auf 261 000. Einem Rückgang im Ausland um 2000 auf 87 000 Beschäftigte stand eine Zunahme im Inland um 4000 auf 174 000 Personen gegenüber. Die Investitionen stiegen zugleich um 6.1 Prozent auf 756 (713) Mill. DML

CONDEA CHEMIE / Programmangebot verbessert

### Hüls neuer Texaco-Partner

Bei der Condea Chemie GmbH, Brunsbüttel, wird es in den nächsten Wochen zu einem Beteiligungswechsel kommen. An dem Stammkapital von 40 Mill. DM sind gegenwärtig die Deutsche Texaco AG, Hamburg, und die Conoco Inc (eine Tochtergesellschaft der Dupont-Gruppe) mit ieweils 50 Prozent beteiligt. Den 50-Prozent-Anteil der Conoco wird die Hüls AG, Marl, übernehmen. Die Verhandlungen sind, wie zu hören ist, weitgehend abgeschlossen.

Die Condea ist vor 25 Jahren im Industriekomplex Brunsbüttel angesiedelt worden, hat dort rund 200 Mill DM investiert und produziert Fettalkohole und -derivate vor allem für Zwischenprodukte in der chemischen, kosmetischen und Waschmittelindustrie. Sie beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Wie die Geschäftsführung zum Verlauf des Geschäftsjahum 2.2 Prozent auf 351 Mill. DM gesunken, doch hätten sich strukturelle Verbesserungen im Programmange. bot und eine konsequente Rationali. sierung positiv im Ergebnis ausgiwirkt. Der operative Gewinn liegt mit 30.1 Mill. DM sieben Prozent über dem des Vorjahres. Der Gewinn nach Steuern stieg um zwei Drittel auf 22 Mill. DM. Hierin schlägt sich die Auflösung von Preissteigerungsrücklagen aus dem Jahr 1979 nieder.

Der Reingewinn wird voll an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die gute Ertragslage hat das Unternehmen zudem genutzi, um die Bilanzstruktur zu verbessern. Nach der Rückführung der Verbindlichkeiten um fast 30 Mill. DM ist die Eigenkapitalquote auf 49 Prozent gestiegen. Um die Effizienz des Unternehmens weiter zu verbessern, werden 35 Mill. DM

SCHUNK / Investitionsprogramm auf Rekordhöhe

# Kräftiges Wachstum geplant

Die Firmengruppe Schunk, Heu-chelheim bei Gießen, mittelständisch strukturierter Multi-Spezialist auf den Gebieten Kohlenstoffwerkstoffe, Sintermetalltechnik, Ingenieurkeramik sowie Apparate- und Maschinenbau, hat sich für 1986 ein weiteres kräftiges Wachstum vorgenommen. Die (freilich nur addierten, nicht konsolidierten) Umsätze sollen in diesem Jahr um 13 Prozent auf 707 Millionen Mark steigen, nachdem sie 1985 um 18 Prozent auf 625 (530) Millionen Mark (konsolidiert etwa 460 Millionen Mark) zugenommen hatten.

Chancen für weiteres Wachstum sieht der Geschäftsführungsvorsitzende Helmut Ritter vor allem in der Elektronik als Zielmarkt vor allem der Werkstofftechnik, im Sondermaschinenbau, der Umweltsimulation (Klimakammern) und der optischen Meßtechnik. Wo die Schwerpunkte liegen, deutet auch das Rekord-Investitionsprogramm dieses Jahres an: Von den insgesamt 59 Millionen Mark Sachinvestitionen sind 45 Millionen Mark für den Werkstoffbereich, acht Millionen Mark für Umwelt- und Meßtechnik sowie sechs Millionen Mark für den Maschinenbau be-

Bereits 1985 hatte die Gruppe ihre

Investitionen kräftig um 30 Prozent auf 43 (24) Millionen Mark aufgestockt. Das Wachstum schlug sieh auch in den Arbeitsplätzen nieder: Die Zahl der Mitarbeiter wuchs um 14 Prozent auf 4250 (3715). In diesem Jahr soll die Marke von 4400 Beschäftigten erreicht werden. Besondere Probleme bereitet auch hier die Be-schaffung von qualifizierten Mitarbei-

Da nicht alle der komplizierten Arbeitsgebiete mit ihrer rasanten technischen Entwicklung mehr im Alleingang zu beharrschen sind, sucht die Gruppe die "Programmarrondierung" durch Kooperation. Im Keramikbereich fand sie den Partner Vereinigte Großalmeroder Tenwerke, in der Oberflächentechnik die Hanguer Nukem. Mit beiden Gesellschaften wurden Gemeinschaftsunternehmen

Über die Ertragslage mag sich die Geschäftsführung nach wie vor nicht lm Detail äußern. "Wir sind sehr zufrieden", räumt Ritter ein. Die Schunk-Gruppe hat eine wohl einmalige Eigentümerin; den Ludwig-Schunk-Gedächtnisverein, Nachfolger einer Gefolgschatts- und Unterstützungseinrichtung, in deren Gestalt Schunk sein Unternehmen 1947 der Belegschaft vermacht hatte.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Karstadt bleibt bei 7 Mark

Düsseldorf (J. G.) - Die Karstadt AG, Essen, schlägt für 1985 eine konstante Dividende von 7 DM vor (HV am 16. Juli). Den Rückgang des damit komplett ausgeschütteten AG-Jahresüberschusses auf 50,4 (60,4) Mill. DM erklärt Europas größter Warenhauskonzern mit der Geschäftsstagnation im "warenhausrelevanten Einzelhandel". Hinzugekommen seien Sonderlasten aus "der Umsetzung zukunfissiche nahmen".

#### Frauen in Chefetagen

Stuttgart (nl.) - Frauen sollten besser geschult und mehr daraufhin ausgebildet werden, leitende Funktionen übernehmen zu können. Diese Forderung erhebt Lis Plaggemars, Vorsitzende der Landesvereinigung Württemberg der Vereinigung von Unternehmerinnen, und verweist darauf, daß rund 20 Prozent der Unternehmen in der Bundesrepublik von Frauen geführt würden. Demgegenüber seien in den Chefetagen der grö-Beren Unternehmen lediglich etwa zwei Prozent weibliche Führungsbrafte anzutretten.

BHF-Bank: Ertragsanstieg Frankfurt (cd.) - Die BHF-Bank hat in den ersten vier Monaten dieses

Jahres ihre sehr guten '85er Ergebnisse im Zins- und Provisionsgeschäft sowie im Eigenhandel mit Wertpapieren und Devisen deutlich übertroffen. Geschäftsinhaber Klaus Subjetzki warnte jedoch auf der HV, auf der 66,7 (Vorjahr: 69,6) Prozent des Kapitals vertreten waren, vor einer Hochrechnung der Ertragssteigerung auf das Gesamtjahr.

#### Trendwende

Hersteller Phywe AG, Göttingen, hat 1985 nach hohen Verlusten in 1983 und 1984 wieder die Gewinnzone erreicht. In einem ersten Überblick spricht der Vorstand von einem "kleinen Bilanzgewinn", der sich auf 167 000 DM beläuft. Ursächlich dafür sei die Verbesserung des Betriebser-gebnisses um 10,7 Mill. DM gewesen. Zusammen mit dem Agio aus der Kapitalerhöhung um 9,4 Mill. DM auf 11,72 Mill. DM im Jahre 1985 verringere sich der Verlustvortrag auf nunmehr 2.9 Mill. DM. Die Ergebnisverbesserung sei vor allem auf den Abbau der Belegschaft um rund 25 Prozent zurückzuführen. Phywe beschäftigt derzeit 530 Mitarbeiter.

#### Didler erhöht

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Aktionäre der Didier-Werke AG, Wiesbaden, erhalten für 1985 eine von 7 auf 7,50 DM erhöhte Dividende. Das kündigte die Verwaltung des führenden deutschen Unternehmens der Feuerfestsparte an. Ihren Weltumsatz steigerte die Gruppe 1985 auf 1,24 (1,01) Mrd. DM. Am Kapital ist die Deutsche Bank mit rund 10 Prozent direkt und über die Roßma Beteiligungsgesellschaft gemeinsam mit der Commerzbank mit 25 Prozent beteiligt. Fünfzehn Prozent halten der **Viag-Konzern und den Rest etwa 8000** Kleinaktionare.

#### Wieder 24 Prozent

Essen (dpa:VWD) - Die Hochtief AG. Essen, Deutschlands zweitgrößtes Bauunternehmen, wird aus dem Bilanzgewinn 1985 wieder 20 Prozent Dividende und 4 Prozent Bonus auf das Grundkapital von 200 Mill. DM ausschütten. Hauptaktionäre sind mit knapp 40 Prozent die Rheinisch-Westfälische **Elektrizitätswerk** (RWE), Essen, sowie mit je gut einem Viertel die von Finck'sche Industrie-Beteiligungs-KG, München, und die Vermögerisverval-Francommera tungs-GmbH.

#### Ohne Dividende

Hamburg (dpa/VWD) - Auch für das Geschäftsjahr 1585 erhalter, die Aktionäre der New-York Ramburger Gummi-Waaren AG, Hamburg-Harburg keine Dividende (nV am 25.

#### pro 100-DM-Aktie angeboten wird. Aktivitäten verbreitert

Frankfurt (cd.) - Die inzwischen mit einem Dotationskapital von 70 Mill. DM arbeitende Frankfurter Niederlassung des Banco di Sicilia berichtet über eine weitere Verbreitung ihrer Geschäftsaktivitäten. Ihre Bi lanzsumme stieg von 394 auf 576 Mill. DM. Ais Jahresüberschuß zeigt die Bank bei einem um neun Prozent auf 6.1 Mill. DM erhöhten Teilbetriebsergebnis einen bescheidenen Betrag von 2,7 Mill.DM.

# Trinkaus & Burkhardt



#### Konzernabschluß 1985

| Ausgewählte Daten    | in Mio DM | Veränderung<br>gegenüber Vorjahr |
|----------------------|-----------|----------------------------------|
| Gesamtvolumen        | 7.381     | + 2,2%                           |
| Bilanzsumme          | 6.109     | + 3,2%                           |
| Kreditvolumen        | 4.343     | ./. 7,7%                         |
| Wertpapierbestände   | 1.248     | + 53,5 %                         |
| Eigenkapital         | 219       | +17,1%                           |
| Zinsergebnis         | 91,3      | + 5,3%                           |
| Provisionsergebnis   | 77,2      | + 54,4%                          |
| Teilbetriebsergebnis | 52,6      | + 20,9 %                         |
| Ergebnis vor Steuern | 63,4      | + 23,4 %                         |
| Jahresüberschuß      | 29,4      | + 14,3%                          |

# 1985: Ein besonderes Jahr

Umwandlung, Börseneinführung und 200jähriges Jubiläum waren für unsere Bank die herausragenden Ereignisse eines Jahres, in dem das bislang beste Geschäftsergebnis erzielt wurde. Bei betont verhaltenem Anstieg der bilanziellen Größen verzeichnete die Bank ein kräftiges Wachstum des provisionspflichtigen Geschäfts. Begünstigt von den Marktentwicklungen nahmen die Wertpapiertransaktionen um gut 50% zu, die Umsätte im Devisenhandel mit Kunden verdoppelten sich. Der Provisionsüberschuß stieg um 54% und erreichte damit 85% des Zinsergebnisses - ein Zeichen des ausgeprägten Merchant Bank-Charakters des Hauses.

Aus dem Jahresüberschuß der KGaA sollen nach dem Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafter 14 Mio DM oder 8 DM je 50 DM-Aktie als Dividende ausgeschüttet werden; unsere neuen Aktionäre sind für ein halbes Jahr dividendenberechtigt.

### DEM LEISTUNGSKAPITAL VERPFLICHTET

Triskaus & Burkhardt - Königssliee 21/23 - 4000 Düsseklorf 1 - Telefon (0311 - 831-1 Düsseldorf - Essen - Frankfurt - München Stuttgart · Luxembury · Zurich



SCHLAFHORST/Gute Textilmaschinen-Konjunktur

### Rasanter Umsatzanstieg

J.G. Dimeelderf

Nochmals kraftig hat die W. Schlafhorst & Co. KG. Mönchengladbach. 1985 ihren Umsatz um 11,7 (22,4) Prozent auf 712 Mill DM mit 87,8 (90,1) Prozent Exportanteil gesteigert. Nach nun schon drei guten Wachstumsiahren wird eine ähnlich schöne Plusrate für 1986 mit dem Resultat erwartet, daß sich dann der Umsatz seit 1982 (398 Mill. DM) verdoppelt haben wird. Frank Paetzold als Vorsitzender der Geschäftsführung dieser 102 Jahre alten Familienfirma (größter deutscher Textilmaschinenproduzent) kommentiert den rasanten Umsatzanstieg nicht nur mit der seit einigen Jahren für die gesamte Branche günstigen Kojunktur. Man leiste sich auch für standige Innovation des nur aus zwei Typen bestehenden Programms (Spulautomaten und Rotorspinnspulautomaten) einen Entwicklungs- und Konstruktionsaufward von reichlich fünf Prozent des Umsatzes, was sich

Parallel zum Aufschwung, der 1985 den Auftragseingang sogar um 16 Prozent auf 824 Mill. DM steigerte, wurde die Beschäftigtenzahl um weitere 8.6 (5,7) Prozent auf 4501 aufgestockt. Sie soll auch 1986 wachsen, allerdings falle es zunehmend

schwer, Facharbeiter oder gar qualifizierte Angestellte zu finden. Auch die 47,8 (31,3) Mill. DM Sachinvestitionen sollen 1986 noch auf 48,5 Mill DM steigen. Dann werde man in drei Jahren 128 Mill. DM und "weit überdurchschnittlich" im Vergleich zum deutschen Textilmaschinenbau inve-

"Überdurchschnittlich" Paetzold auch für 1985 wieder den Ertrag, den die Familienfirma ("das wollen wir auch bleiben") traditionell verschweigt. Einziges Indiz: Das Eigenkapital wurde um weitere 10 (15) Mill. auf 144 Mill. DM mit 36,7 (37,8) Prozent Bilanzanteil aufgestockt und deckt 135 (135) Prozent des Anlage-

Anders als in anderen Branchen wirkt sich der Dollarkursabstieg bei Schlafhorst positiv auf das aktuelle Geschäft aus. Selbst bei anhaltend guter Konjunktur rechnet Schlafhorst wegen der Konzentration auf nur zwei Maschinentypen damit, daß eine "Wachstumsschwelle" kommt. Ein vorerst kleiner Ausweg wurde im Herbst 1985 mit dem Erwerb der Familienfirma Kaiser in Bayreuth (200 Leute mit 12,2 Mill. DM Umsatz) be-

LBS BREMEN / Immobilien sind nach wie vor gefragt

# Baukonjunktur leicht belebt

Eine leichte Belebung der Baukonjunktur im Lande Bremen in den letzten Monaten stellt der Vorstand der Landeshausparkasse (LBS) Bremen fest. Der Umsatz des bremischen Bauhauptgewerbes sei deshalb bereits 1985 weniger stark gesunken als im Bundesdurchschnitt; die Neuaufträge seien sogar um 4,5 Prozent gestiegen. Dabei habe die Bauindustrie bundesweit noch einen Rückgang um zwei Prozent verzeichnet. Auch der Markt für Gebrauchtimmobilien habe bei weiter großem Angebot und entsprechend niedrigen Preisen erste Belebungen gezeigt.

Umfrageergebnisse der Bausparkassen zeigen, daß trotz des wirt-schaftlich schwierigen Umfeldes bei 85 Prozent der Bevölkerung ein Wunsch nach Wohneigentum bestehe. Positiv beurteilt die LBS, daß mit dem Heranwachsen der geburtenstarken Jahrgänge in den neunziger

Jahren die Zahl der Haushalte wieder größer wird.

Auch 1985 hat die LBS Bremen hinsichtlich der Bauspardichte (Bausparsummenbestand je Einwohner) mit 4809 DM ihre zweite Position hinter Baden-Württemberg behauptet. Während der Bestand auf 150 225 (1984: 151 000) Verträge zurückging, stieg die Gesamtvertragssumme um 24,1 Mill DM auf 3,2 Mrd. DM. Sie verteilen sich auf 81 222 Bausparer. Im eingelösten Neugeschäft verzeichnete die LBS mit 18 297 Verträgen über 394,7 Mill. DM 0,9 Prozent Zuwachs. Die Zahl der Verträge (1536), die von jungen Leuten bis 21 Jahren abgeschlossen wurde, stieg auf über 30 Prozent. Der Gesamtgeldeingang wuchs leicht um 0.5 Prozent auf 227. Mill. DM. Um 1,2 Prozent auf 89,7 Mill. DM verringerten Spargeldern standen dabei um 3,9 Prozent auf 101,2 Mill. DM erhöhte Tilgungen ge-

DEUTSCHE TEXACO / Auch nach den Preiserhöhungen "weiter Nachholbedarf"

# Ergebnis so gut wie lange nicht mehr

Die Deutsche Texaco AG, Hamburg, die als erste der großen Ölkon-Märkten.

zerne ihre Bilanz für 1985 vorlegt, verdient wieder Geld mit der Verarbeitung und dem Vertrieb von Mineralölprodukten. Nachdem sich bereits 1985 die Ertragslage deutlich verbessert hatte, blieb das Ergebnis auch in den ersten vier Monaten dieses Jahres positiv. Da gleichzeitig die Chemie und der Bereich Aufschluß und Gewinnung ordentliche Erträge abwerfen, ist das Gesamtergebnis so gut wie lange nicht mehr. Vorstandsvorsitzender Arnim Schram: "Es wird Zeit nach den Jahren der Verluste."

Schram macht aber an der guten Ertragsentwicklung gleich wieder Abstriche Der Preisverfall für Rohöl und Produkte habe zu hohen Bestandsverlusten geführt. Starke Belastungen sieht Schram ferner für das Ergebnis der eigenen Aufschluß- und Gewinnungstätigkeit. Wenn die Förderabgaben nicht den sinkenden Preisen angepaßt würden, so Schram, werde es bis Ende 1986 in diesem Bereich erhebliche Einbußen geben. Zur Reduzierung der Kosten hat Texaco ohnehin bereits eine Reihe von Ölbohrungen stillgelegt, die zu einem Produktionsrückgang um 10 Prozent

führen werden. Sorgen machen Schram schließlich die steigenden Benzimpreise auf den internationalen

Trotz der jüngsten Preisrunde gebe es im deutschen Benzin-Geschäft noch immer Preisnachholbedarf. Die Margen seien bereits wieder unbefriedigend. Während die Preise in Rotterdam nur noch 14 Pfennige je Liter unter dem Stand von Anfang 1986 liegen, sei Vergaserkraftstoff in der Bundesrepublik um 23 Pfennige je Liter billiger als zum Jahresbeginn.

Zur Absatzentwicklung im ersten Quartal erklärt Schram, daß Texaco II Propent mehr vericauft habe. Diese hohe Zuwachsrate, die allerdings noch unter dem Branchendurchschnitt von 16 Prozent liegt, beruhe auf der anhaltend starken Nachfrage nach leichtem Heizöl. Die Kunden nutzten die niedrigen Preise, um ihre Tanks anzufüllen. Bei den Endverbrauchern lagerten heute rund 6,5 MIII. Tomen leichtes Heinil mehr als vor einem Jahr. Am Gesamtmarkt stieg der Absatz von leichtem Heizöl um 46,5 Prozent, obwohl der Verbrauch nach Schätzungen von Texaco um vier Prozent zurückgegangen

Der Texaco-Abschluß für 1965 ist

gekennzeichnet durch eine verbesserder für 5,30 DM Dividende verwendet

Bei einem Absatz von 9 Mill. Tonnen Mineralölprodukten, davon 8,2 Mill. Tonnen im Inland, stieg der Umsatz um 5,6 Prozent auf 12,8 Mrd. DM. von Erdgas um 6 Prozent. An der gesamten deutschen Ölförderung ist Texaco mit 16.1 Prozent, bei Erdgas mit 2.1 Prozent beteiligt. Die Investitionen erreichten 230 Mill. DM. ein Volumen, das in diesem Jahr nur knapp unterschritten werden dürfte. Fortgesetzt hat Texaco die Straffung der Organisation und des Tankstellennetzes. Die Zahl der Stationen ging auf 2209 zurück, die Belegschaft sant zum ersten Mal unter die Grenze

te Ertragslage im Ölbereich. Er erlitt jedoch durch hohe Bestandsverluste wieder einen beträchtlichen Verlust von 160 bis 170 Mill. DM. Diesem negativen Ergebnis standen Gewinne aus dem Bereich Ausschluß und Gewinnung sowie in der Chemie gegenüber. Einschließlich der Auflösung von 45 Mill. DM Preissteigerungsrücklagen weist Texaco einen Jahresüberschuß von 53 (27) Mill. DM aus,

Die eigene Förderung von inländi-schem Roböl stieg um 9,7 Prozent, die

MARKT & TECHNIK VERLAG / Wachstumstempo zwingt zu Kapitalerhöhung

# Mit Computerbüchern glänzend verdient

Spätestens im kommenden Jahr wird die auf Computerbücher und zeitschriften spezialisierte Markt & Technik Verlag AG, München, an eine Kapitalerhöhung denken müssen, wenn sich – und daran ist nach Ansicht ihres Vorstandsmitglieds Otmar Weber kaum zu zweifeln - das hohe Wachstumstempo fortsetzen sollte. Das derzeitige Grundkapital von 10 Mill. DM sei jedenfalls zu knapp bemessen; vielleicht müßte das bestebende genehmigte Kapital von 5 Mill. DM sogar noch eher bei einer weiteren Firmenakquisition genutzt werden. Dies wäre denn auch die beste Gelegenheit, die seit Juni 1984 im geregelten Freiverkehr an der Bayerischen Börse gehandelten Aktien in

Immerhin kann für 1986, so Weber, mit einer weiteren deutlichen Umstatzsteigerung auf einiges mehr als 100 Mill. DM in der AG bei unverän-

den amtlichen Handel einzuführen.

DANKWARD SEITZ, Minchen dert guter Ertragslage gerechnet wer-ätestens im kommenden Jahr den. Bereits im ersten Quartal brachte es das Unternehmen auf ein "ansehnliches" Umsatzplus von 44 Prozent auf 26,8 Mill. DM gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit. Und in nichts stand dem der Ertrag vor Steuern mit plus 42 Prozent auf 2.55 Mill. DM nech. Die beiden Auslandstöchter in den USA und der Schweiz sollen 1986 auf gut 20 Mill. DM Um-

> konnte Markt & Technik im verganeenen Geschäftsjahr erzielen. Der Umsatz der deutschen AG, die 334 (251) Mitarbeiter beschäftigt, stieg um 34 (69) Prozent auf 86,9 Mill. DM. Vom expandierenden Computer- und Elektronikmarkt profitierten sowohl die Zeitschriften (plus 13 Prozent auf 48 Mill. DMO als auch der Bereich Bücher (plus 34 Prozent auf 18 Mill. DM) und der Software-Verlag (plus 39 Prozent auf 20,8 Mill. DM).

Bin ganz beachtliches Wachstum

Der Außenumsatz der Gruppe überstieg 1985 erstmals die 100-Mill-DM-Marke. Die kalifornische Tochter M & T Publishing Inc. setzte 4,5 (3,5) Mill. Dollar um und erzielte ein "leicht positives" Ergebnis. Die schweizensche Markt & Technik Vertriebs AG kam auf 3,2 (2,3) Mill. sfr Umsatz und einen "ansehnlichen" Gewinn. Hinzu wird 1986 noch mit über 3 Mill. DM das im April übernommene Nürnberger Softwarehaus Weber & Partner kommen.

Noch stärker als der Umsatz stieg 1985 bei Markt & Technik der Gewinn mit 140 Prozent auf fast 4,0 (1,6) Mill. DM. Der Cash-flow verbesserte sich auf 5,9 (4,5) Mill. DM. In Sachanlagen investiert wurden 1,6 (3,5) Mill. DM bei Abschreibungen von 1,9 (1,5) MIII. DM. Nach Einstellung von 1,8 (-) Mill. DM in die Rücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 2,2 (1,7) Mill. DM, aus dem eine auf 11 (10) DM erhöhte Dividende verteilt wird.

SOZIALWAHLEN / Für Informationen fehlt das Geld

### Listen-Wildwuchs verwirrt

THOMAS LINKE, Bonn

Im Zentrum der Kritik an den Sozialwahlen rangiert seit 20 Jahren der Listen-Wildwuchs. So stehen allein den 18 Millionen Wahlberechtigten bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 17 verschiedene Vorschlagslisten auf dem Stimmzettel zur Auswahl. Neben den Gewerkschaften sind auch "sonstige Arbeitnehmervereinigungen" vorschlagsberechtigt

Oft führen diese Listen den Namen der Versicherung in ihrer Bezeichnung – bei der BIA etwa: "Gemeinschaft von Versicherten und Rentnern der Angestelltenversicherung e.V.\* oder "Freie und unabhängige Interessengemeinschaft der Versicherten und Rentner der BfA". Vor zwanzig Jahren kam es zu einem gesetzlichen Verbot, den Namen des Versicherungsträgers zu führen. Grund: "Wahlpsychologische Vorteile" bei der Identität von Listen- und Versicherungsname.

Das Bundesverfassungsgericht hat 1971 dieses Namensführungsverbot. für verfassungswidrig erklärt. Stimmengewinne für die Listen waren die Folge. Die Gemeinschaft von Versicherten und Rentnern der Angestelltenversicherung erntete 1980 fast eine Mill. Ereuzchen auf dem Stimmrettel (16.39 Prozent) und damit den zweiten Platz hinter der DAG.

Kritisiert wird oft, daß kein Mensch das sozialpolitische Programm dieser Listen kennt - wenn es denn eins gibt. Für einen richtigen Wahlkampf fehlt uns einfach das Geld", meint Günter Jackel, Geschäftsführer der Gemeinschaft von Versicherten und Rentner. In den BfA-Beratungsstellen in der ganzen Bundesrepublik liegen die Adressen von den Listenverantwortlichen aus. Jackel beantwortet jeden Tag rund 40 bis 50 Briefe mit Anfragen nach den sozialpolitischen Zielen seiner Gemeinschaft

Da steht dann unter anderem, daß die Liste "Gleichmacherei" ablehnt. Die Grundrente ist also für Jaekel und seine Mitstreiter absolut kein Thema: "Wir wollen die beitragsbezogene Rente behalten." Die Eigenbeteiligung der Rentner an der Krankenversicherung sei mit rund fünf Prozent an einem Endpunkt angelangt. Vielmehr solle endlich für eine Ausgabenbegrenzung im Gesundheitswesen gesorgt werden.

Vor rund 18 Jahren wurde die Gemeinschaft gegründet: "Wir wollten die Gewerkschaften nicht alles allein machen lassen." Und auch vor der Zukunft seiner Liste ist Jackel nicht bange. Für die nächsten Wahlen 1992 hat der Gesetzgeber die Freien Gemeinschaften reglementiert. Dann müssen alle Listen aussagefähige so. zial- und berufspolitische Programme

Die Wertpapieranlage optimieren mit dem Schweizer Franken-Liquiditätskonto

Die feine Schweizer Art, Vermögen zu vermehren

Informationen duekt von der BADISCHE KOMMUNALE LANDESBANK (SCHWEIZ) AG - BAKOLA Bahnhofplatz S. CH-9023 Zünch Teleton (D1) 2114608 hi aus Deutschland. (00411) 2114608

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Alsfeld: Diebau Konkurs eröffnet: Alsfeld: Diebau
F. Dietz GmbH Fertighau Homberg; RG, Homberg; Diebau F. Dietz GmbH,
Homberg; Bad Ibarg: Gode Verwaltungsgesellschaft mbH, Bad LaerMüschen; Firma Schuhfabrik Heinrich
Gode & Söhne GmbH & Co. KG, Bed
Laer-Müschen; Bamberg: Nachl. d.
Clemens Pfeiffer; Bachmu: Rolf Jürgen Kmieciak; Calw: Friedrich W. Anger GmbH, Bad Herrenalb; Friedrich
Wilhelm Anger, Anlageberater, Bad
Herrenalb; Duisburg: Martin Schneidenbach, Baubandwerker; Besen: Michael Meier Betonstahlhandel u. -verchael Meier Betonstahlbandel u. -ver-arbeitung GmbH; Hasnover: Joschim F. Kappei, Immobilien-Kaufmann; Läneburg: Willmen & Kaul GmbH & Co. Stahlbau KG; Paul Riggert, Maurermeister; Mönchengiadbach: Nachl d. Michael Peters; Nürnberg: Firma Mo-de Masche Duczek-Bräuer GmbH, Burgibann-Schwarzenbach; Siegburg: Pütz & Lülsdorf Wohnungsbau GmbH & Co. KG, Troisdorf-Oberlar; Stutt-gart: Hilmar Beck GmbH & Co. KG Bau- u. Möbelschreinerel.

Bau- u. Möbelschreinerel.

Vergielch beantragt: Bad Berleburg: Viamond-Chemie Peter Stratmann KG, Ballngen: Josef Rapp, Holzkaufmann, Inhaber d. Einzelfirma Inbau-Karlstal Josef Rapp, Heigerloch, Karlstal; Freiburg I. Br.: Klaus-Dieter Birlin, Malar- u. Stukkatsurmeister, Pfaffenweller; Gütersich: Rawe-Rheda-Bekleidungs-GmbH, Rheda-Wiedenbrück; Wappen Kleidung GmbH, Rheda-Wiedenbrück.



Wie Sie mit dem neuen Toshiba Kopierer BD 5620 schlagartig Ihr Betriebsklima



Vergessen Sie den ganzen Ärger mit streikenden Kopierern und langen Warteschlangen. Der Toshiba BD 5620 kopiert so zuverlässig, daß Sie ihm auch dringende Terminsachen anvertrauen können. Und er kopiert so schnell, daß sich unfreiwillige Betriebsversammlungen erst gar nicht vor dem Gerät bilden. Möglich macht das die überlegene Toshiba Elektronik-Technologie

Wie der neue Toshiba BD 5620 sonst noch für freundliche Gesichter durch hervorragende Kopien sorgt, erfahren Sie per Coupon oder in einem der über 120 Toshiba Stützpunkte ganz in Ihrer Nähe.

Dort gibt es den technischen Service von Toshiba, der jederzeit für Sie da ist. Dort gibt es die beste Beratung für Toshiba Kopierer. Und dort sehen Sie dann auch an Ort und Stelle, was der neue Toshiba BD 5620 alles fürs gute Betriebsklima tut.

TOSHIBA Europa (I.E.) GmbH, Kopierer inland A&P, Hammer Landstr. 115, 4040 Neuss.

| über den neuen Toshiba Kopierer BD 5620. | Schicken | Sie mir bitte die | Informationen   |
|------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Name                                     |          |                   |                 |
|                                          |          |                   | picioi po coze. |
| Stroffe                                  |          |                   |                 |
|                                          | Name     | <u> </u>          |                 |
|                                          |          |                   |                 |

PROBLEME LÖSEN PER KOPIE.

# Erholung am Aktienmarkt

Ein Teil der Vortagsverluste wurde wieder aufgeholt

tion gewährleisten würde. Träfe zu, dann glaubt man gewisse lleien zu den Verhältnissen in

der Bundestepublik ziehen zu können. Bankaktien profitierten vor allem von den stabilen Kursen am Rentenmarkt. Die bevorste-henden Dividendenzusschüttun-gen bei der Commerzbank und der Deutserben Benk nurrien als Arst-

Deutschen Bank wurden als Argument für die in beiden Papieren

DW. – Nach den teilweise empfindlichen Kurseinbußen gegen Schluß der Dienstagbörse – nung überwegen laben. Auch wenn der Aufhervorgerufen durch plötzlich eingetroffene Werkaufträge aus dem Ausland – kam es am Mittwoch auf fast allen Marktgebieten zu einer deutlichen Kurserholuse. Diesmal effist.

Autoaktien.
Frankfurt: Pfaff konnten um 7,50 DM vorricken. Cassella gaben um 4,50 DM und Rheinmetall St. um 9,50 DM nach, während Gestra um weitere 6 DM zulegten. Agib verbesserten sich um 7 DM. Dyckerhoff ermäßigten sich um 6 DM. Disseldorf: Balcke-Dürr fielen um 15 DM und Büffinger um 5 DM. DAB ermäßigten sich um 5 DM und Heinrich um 17 DM. Hagen Batterie stockten um 3,50 DM und Hochtief um 5 DM auf. Nino büßhochtief um 5 DM auf. Stuttgart: DLW und WMF St. verbesserten sich jeweils um 7 DM. Kolbenschmidt waren um 10,10 DM ermäßigt. Salamander

ten 4 DM ein.

Hamburg: Beiersdorf gaben um 9 DM nach. Phoenix Gummi ver-minderten um 5 DM und HEW um 4 DM. Bremer Vulkan verbesserlebhafte Umsatztätigkeit genannt. Aufgeholt hat auch Mannesmann, während sich Siemens mit der Kurserholung schwertat. Hier cheint die Kernkraftdebatte noch ten sich um i DM. Hapag Lloyd gaben 10 DM ab. Berlin: Berliner Elektro wurden Wirkung zu zeigen. Hingegen gaben 10 DM ab. konnten sich einige Elektroversor-gungswerte – einschließlich Veba – um 12 DM, DeTeWe und Springer

DM Kolbenschmidt ware 10,10 DM ermäßigt. Salan loren 15 DM.

Nachbörse: bel

|                                         |                                            |                                      | Forti                                           | anfen         | de No          | otierunger                         | and                                      | Umsät               | ze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>      | <u> </u>              |                              | 60                   | 44                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                         | -                                          | exalder                              | - Eos                                           | cturt         |                | Ha                                 | pivde                                    | _                   | 31100                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chen :        | . 215                 | Aktied                       | 21.3.                | 9124                           |
|                                         | 21.5.                                      | 20.5.                                | 715 215                                         | 295.          | 705            | 215                                | 20.5                                     | 21.5. 2<br>Selictor |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             | 300ts /               | Allianz Vers.                | 3414                 | . 4                            |
| NG.                                     | 395-6,5-0,3826-0                           | 32                                   | 20757 389-5,5-9-585G                            | 381           | 34131          | 500-4-0-595,5                      | 380<br>270<br>271,5<br>532<br>544<br>338 | ALET S              | 294-304.5-3 <b>8</b> 4<br>272-74-72-74                                                                                                                                                                                                                                             | 302<br>270    | 7.000                 | it. Babcock<br>Degrasse      | 353#<br>553          | 34<br>14                       |
| LAGE                                    | 273-7-3-73.5G                              | 271G                                 | 4444 27545-5-3,500                              | 200 P         | 74910          | 271.75-70-70                       | 270                                      | ERNATE S            | ME C. 7.3 G.07                                                                                                                                                                                                                                                                     | 293           | 7597                  | Carriera<br>Carriera         | 4141                 | 74                             |
| teyer                                   | 2945-75-465                                | 292G-                                | 25397 293.9-7-3.5-5.5                           | 292           | 59904<br>2178  | 793,5-16,5-76,5<br>552-52-45-51    | 30                                       | 348 9               | ST 38-48-48                                                                                                                                                                                                                                                                        | 553<br>525    | 3775<br>3171          | lociborner                   | 438                  |                                |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF        | 367-52-50-49G<br>527-50-27-45              | 358G<br>535G                         | 2113 513-51-45-498<br>4270 526-45-75-48G        | 5476<br>525G  | . 4475         | 575-45-25-45                       | 527                                      | 1190                | 527-47-27-47<br>54-626-54-626G                                                                                                                                                                                                                                                     | 559           | 1245                  | igatel<br>igatel             | 1450                 | 7.                             |
| Cryer, Vist.                            | 553-075-53-44                              | 953G                                 | 7999 545-46-58-65                               | 簽             | 9781           | 558-62-55-62                       | 548                                      | 900111              | 57 <b>3-</b> 7 <i>5</i> -3-165                                                                                                                                                                                                                                                     | 308.<br>241   | 11499                 | ACB                          | 1450                 | 1                              |
| -OCCHARGES.                             | 311-18-11-15                               | \$505<br>300<br>300,5<br>1005<br>742 | 179971 314-19-14-16                             | 241           | 21252<br>38736 | 312-19-12-15                       | 245                                      | 14970 2             | M1-48-41-47                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1500          | 11155                 | pilips Koole                 | 524<br>784           | - 3                            |
| Conti Gommi<br>Opinier                  | 244-47-44-456<br>1308-30-295-325           |                                      | 19317 242-47-42-46<br>16278 1315-32-15-36       | 1259          | 1551           | 745-48-44-46<br>1520-32-15-32      | 245<br>1290                              | 3053                | 320bG-27-15-25                                                                                                                                                                                                                                                                     | 768           | 10234                 | oktogralet                   | 100                  | •                              |
| M. Shoule                               | 770.5 84-80G                               | 742                                  | 1811E 779-45-76-80G                             | 7450          | 27385          | ) 772-84-72-80                     | 763                                      | 9160 7<br>20455 4   | DAS-12-11                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411           | 10584                 | frankfart                    | 25.5                 | _                              |
| Ottodaer St.                            | 411-13-10-10                               | 14845                                | 14789 400,5-12,5-18                             | 485,5%        | 39994<br>110   | 410-12-15-18<br>297G               |                                          | gperh. 2            | 770.5-46-70,5-7<br>08.5-12-11<br>197G-76G-7G-76G                                                                                                                                                                                                                                   | 2975G         | 1195                  | Micro Vers.                  | 2528<br>3077         | X                              |
| 3194<br>3191                            | 297bG-7-7-99G<br>219-19-12-23G             | 2986                                 | 537 797—<br>5255 714-23-14-20G                  | 225           | 19173          | 225-25-19-19                       | 221<br>354                               | 2819] 2             | 716-22-16-20<br>778-05G-0G-00G                                                                                                                                                                                                                                                     | 220<br>57906  |                       | H¢<br>HC                     | 2004                 | 21                             |
| CTD000r                                 | 370-85-79-85                               | 217                                  | 142 372-30-72-75                                | 365           | 275            | _34B-\$-S                          | 354<br>271                               | 16470 3             | 725-7-25-75                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270           | 1751317               | Settiges.                    | 9054<br>1864<br>3291 | - 7                            |
| LOOCHILL I                              | 272.3 4 4.3 2                              | 3556<br>276.5G<br>1756               | 26,27 378 6 E-EAG                               | 287           | 25154          | 273-5,5-3-74,5                     | 175                                      | 19170 1             | 76,5-74,5-76.5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176,5         | 10012 [               | Decuped                      | 3291                 | . 9                            |
| loesch<br>lotzmess                      | 175-7 5-5-77G<br>540G-20-20-20             | 175G                                 | 1367.5-6-77.5<br>- 535-25-25-15G                | 175.5<br>540  | 9455<br>1453   | 176-6-6-6<br>522                   | 1-                                       | 1001 -              | _510TB                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1945          | 1135 15               | NW.                          | 1584<br>3764         | - 11                           |
| 100kg                                   | 191-95-91-95                               | 540<br>1956                          | 3544 1895-72-92                                 | 1846          | 3024           | 188.5-91-92                        | 192                                      |                     | 193-95-93-95<br>268-70-48-70                                                                                                                                                                                                                                                       | 264           | 451                   | Dr. Babcock<br>Dr. Babc. Vz. | 215                  |                                |
| Colf o. Smitz                           | 214-74-70-72G                              | 13446                                | 299 2445-70-78                                  | 267           | 1623           | 265-70-65-70                       | 348<br>329                               |                     | 33-33-21-21&G                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335           | [ 29],                | WK ··                        | 2653<br>1534         | 53                             |
| Corstack                                | 325-32-25-36G                              | 330G<br>419G                         | TAM 123 55-22-35                                | 321G          | 3419           | 330-34-30-34                       | 427                                      | 417 4               | 28-2824b8                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428           | 34<br>S51             | latts                        | TŠ\$4                | . 11                           |
| Confinal                                | 420-22-19-19                               | 419G                                 | 6164 419-20-17-18.5G                            | 4143          | 3494<br>5459   | 416-16-15-15<br>250-0-0-0          | 254                                      | 557 2               | 51-1-400G-40bG                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251           | 6232                  |                              |                      |                                |
| CHO<br>Cilicipan IV                     | 751,7-56-40-40                             | 255<br>90.5                          | 9677 247-47-58-40<br>4999 90.5-1-0.1-91         | 253<br>90,8   | 9002           | 91,2-15-1-91                       | 254<br>90.5<br>680                       | 9972                | 0.2-91.5-1,500                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41<br>675     | 1 737                 | Micres Vers                  | 21.5.<br>970         | ,                              |
| inde                                    | 91-15-05-916<br>475-95-80-80G              | Ø1G                                  | 1210 6845-45-0-86G                              | 448.56        | 5764           | 40000                              | 680                                      | 370 8               | 75-5-20G-72bG<br>710-13-10-13                                                                                                                                                                                                                                                      | 225           | 700)                  | leidyk yers                  | 2454                 | 4                              |
| ulthoese St.                            | 222-22-16-13G                              | 215G                                 | 3411 209-12-08-5-17                             | 215           | 3570           | _<br>195 <i>-97-9</i> 5-97         | 191                                      | 1563 1              | 91-95-91-95                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197           | 1.481).               | lakula                       | 420                  | _1                             |
| AV penodity                             | 186-75-88-MG                               | 194G                                 | 3220 197-97-95-96                               | 1996          | 998A<br>29111  | 212-21-12-21                       | 211.5                                    | 14460 2             | 15.3-22-20.5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711           | 13603<br>2820         | r. Volkon                    | 1970                 | . 24                           |
| donneemens<br>dan                       | 216-21-16-21<br>1 <del>80-81-80-81</del> G | 212<br>1866                          | 1715 18487-8486                                 | 212G          | 20402          |                                    | -                                        | 180 1               | (81-81-88-80<br>(4.00 NO +0 500-0                                                                                                                                                                                                                                                  | 1150bG        | 2 249 [ 6             | )L Bobcock                   | 270<br>5298          |                                |
| derceden-il.<br>Antoliges.<br>Exteri    | 1160-80-55-895                             | 1155                                 |                                                 | 1150          | 2430           | 1165-75-65-758                     | 114                                      | L 49;               | 140-30-40-50bG<br>30G-15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 520        | 1634                  | d[₩<br>Nation                | 170                  | . 7                            |
| Artoliges.                              | 1310-15-18-15G                             | 1.296                                | 454 123-3-3                                     | 330           | \$75           | 500.644                            | 570                                      | J #901 5            | 20-10-45 45<br>45 45 45 45<br>45 45 45 45 45<br>45 45 45 45<br>45 45 45<br>45 45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>4 | 570           |                       | housis                       | 1460                 | - 34                           |
| distort                                 | 580-25-72-3,56                             | 5795                                 | 4243 570-77 <del>-45-676</del>                  | 570<br>1042G  | 4800           | 70044                              | 15.4                                     |                     | 030G1030bB                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1020          |                       | Ned Sie                      | 540                  | 2                              |
| terrene"                                | 218-15-94-                                 | i-e                                  | 705-6-33-35                                     | 205.5G        | 3341           | 204-4-4                            | 284                                      |                     | 105G-4-5,2-3,2<br>113-19-13-17                                                                                                                                                                                                                                                     | 203<br>224    | 7010                  | ielemender                   | 10                   |                                |
| WE SE                                   | 217-21-17-18G                              | 編                                    | 41694 218-18-17-47                              | 217G          | 23467          | 213-20-13-15                       | 206                                      |                     | 103.2-18-03-14                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218           | 2285                  | dinder.                      | 21.5.                |                                |
| MF VA                                   | 212-19,5-12-17G                            | 789                                  | 384041 217-14-16                                | 394G          | 7126<br>9277   | 208-17-06-17<br>553-41-56-61       | 1550                                     | 1100 5              | 50bG-62-50G-68                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550<br>598    | 1555                  | Leienmann                    | 1310                 |                                |
| Icherleg<br>Berraes<br>Prysper<br>Jelan | 556-68-55-59G<br>605-7-3-601,5             | 205<br>210<br>207<br>550<br>9M       | 14613 537-64-56.5-40<br>4024 622.2-9-2-483.5    | 520<br>597,5  | 31677          | 605-7-5-604                        | 207<br>550<br>597<br>138<br>265G         | 18306 6             | 102.5-8-2-8D4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1578          | 15164                 | Marie Vers                   | 1164                 |                                |
| Treatment .                             | 1605-25-0-22                               | 133                                  | 4534 4512-9-2-463-5<br>4434 161,5-2-0,4-1,6     | 1150          | 23205          | 140-15-0-615                       | 158                                      | 12147 1<br>10700 2  | 58.5-40.6-40,6<br>70-75-70-73                                                                                                                                                                                                                                                      | 158.5<br>263  | 13978                 | Xerig<br>Symidag             | 754                  | 4                              |
| leba                                    | 770-74-70-725                              | JAME !                               | 7504 251-77-71-75G                              | 265.5         | 39765          | 266bG-75-44-738<br>157-7-7-7       | 162                                      | 2122 1              | 57-40-57-40                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145           |                       | pero, Oatb.                  | 74                   |                                |
| rew .                                   | 198-4-4-                                   | 1405                                 | 10/J) 1/0-40-54-40                              | 140<br>557G   | 2150<br>31930  | 157-7-7-7<br>538-50-38-48          | 536                                      | 10105 5             | 36,5-50-47                                                                                                                                                                                                                                                                         | 535           | 18/41 4               | SOT-AMPEN                    | 204                  | 1.4                            |
| Allies                                  | 540-50-38,5-47<br>48,3-48,3-48,3           | \$55<br>42,6                         | 4844 5545-51-49<br>21402 48,1-48,1-48,1         | 45            | 14037          | 483-484-483                        | 1.48                                     | 14508 4             | 18,1-48,5-48,5<br>168,0-68,0-68,0                                                                                                                                                                                                                                                  | 168.5         |                       | Allock Rick<br>WA            | 837                  | 11                             |
| lovol D.                                | 168-44-4-                                  | 167                                  | 12047 148-49-48-68-1                            | 14.67         | 7431           | 168-69-65-8                        | 147,4                                    | 450 1<br>158 3      | 37G-7-3-2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175           |                       | YEA<br>Glomatder             | 7457<br>17           | . 4                            |
| layol D.—                               | 945-45-3-45                                | 379G                                 | 95 34454845                                     | 529           | 483            |                                    |                                          | 99,776              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 79990 g               | Octoories                    | -                    |                                |
| XM-Total: in 10                         | 900 SM                                     |                                      | 244669                                          |               | 242687         |                                    |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***           |                       |                              | 470-                 | 485                            |
| oG ID Sine                              | 0 35                                       | OT 340T                              | The familiant                                   |               |                | eckwarft 8 78G                     | 70bG                                     | F Ames              | 158<br>(concernic)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154           | D Execut              |                              | 131,5                | 130                            |
|                                         |                                            | 08 4808                              | Freiverkeh                                      | r             |                | v.2010 386<br>Nation *18 2250      | 45<br>3 <b>22508</b>                     | F Ameri             | tert 2635                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253G          | M Feet No             |                              | 74<br>73             | # B                            |
| H Stee                                  | MOTOR TO 99                                | G 22G<br>DG 990bG                    | F ADT 8 79.9                                    | 77,1G         | E Sole         | ₩ Z ** 78.5 25907                  | 7510G                                    | IN AME              | 127,9                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122,4<br>188G | D Fot St.<br>D dot VI |                              |                      | 17,2                           |
| 10.00                                   | Pierree *28:5 18                           | 110078                               | Br ADV 3,75 338                                 | 3554          | S Swg.         | Salaw. 10 560                      | 990<br>175                               | P Americ            | con Broads 189G<br>con Espe. 132                                                                                                                                                                                                                                                   | 127.3         | D Flating             |                              |                      | 19.8G                          |
| 3 Spd                                   | nger Verteg 43<br>lockum "6 24             | 4 430                                | HeAlbork 3 356<br>F Aldenhi G.7,879% 140G       | 340<br>1405   | H Tem          | ning AG 175<br>r, Wigst. 5 570G    |                                          | D Am Mo             | stors 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,3          | M Ruor                |                              | 61                   | 41                             |
| 1 H PA                                  | 5 °C 23                                    | 68. 240<br>OT 250                    | H Autorio 18 405                                | 4807          | M Trium        | roth Int. 7.5 1980G                | 1805G                                    | F Am T              | lank ST                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,3          | D Ford<br>F Fujitau   |                              | 170<br>13.1          | 148G<br>1295<br>148,7<br>28,17 |
| D Stat                                  | n-Bc B 22                                  | 0 230                                | F Bod Salmont '9 9896                           | 580G<br>240.5 | M dat          | Gent. 3,75 360<br>sph-law, 18 229G | 54.1<br>229G                             | C Annie             | Am Com 775                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345<br>27     | # Genera              | J Bioctric                   | 172                  | 144.2                          |
| D Stin                                  |                                            | aG 630G                              | Br Box, Bramen 6 24806<br>D Bw. Gronou **3 440G | 450G          | D VA V         |                                    | 29901                                    | M Anglo             | Aun. Gold 13.8<br>170                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.9          | F Genero              | Mining                       |                      | 28,17                          |
| ? ID Settle                             | w & 22                                     | SOT 1150T                            | H Bay-VJIba 12,56 566                           | 58BbG         | M VPS Y        | Ferm. *8 5611                      | 5611G                                    | F Arbed             | 2 221                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170<br>221    | D Genera<br>D Gen. Sh |                              | 171                  | -                              |
| D Stok                                  | b. Ziek 5 73                               | ST 726T                              | F BBC Garriback, 4.8 2507                       | 143           | HinV. Sc       | hmirget "16+4\$ 13601<br>hmon 4608 | 1370B                                    |                     | 2h,5 .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21            | D Gevoer              |                              | 105G-                | HARLE.                         |
| G D Stei                                | hearck 7 43<br>bog 7 17                    | ST 435T                              | H Selvana ) F. 6 164                            | 163<br>475    | D We           | Feuer "18 32001                    | bGr S200TG                               | F Asohi C           | Chers. 10,6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,50G        | F Gesser              | Etc.                         | 1700                 | 470G<br>17.5<br>17.5           |
|                                         |                                            | 1436                                 | B. Bor B. Bet 4.211 498                         | 480           | I III Voca     | Depts 20 4708                      | 6700                                     | M ASEA              | 111.5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.6           | F Goodys              | -                            | 17 B                 | 125                            |
| M del                                   | ¥7. 8 1.8                                  | 08 1/86                              | \$ Br. Class 5 313G                             | 313G<br>57000 | M Your         | 8 385<br>her 13.5 460G             | 592<br>400G                              | M ALL BY            | 7,5G<br>ichBeld 1243                                                                                                                                                                                                                                                               | 125           | F Greybo              | errod .                      | 77                   | 11G                            |
| M Sale                                  | 12 780 12                                  | 1000G 12300G                         | Halle Feldecki. **77 52888                      | 190.1         | O Work         |                                    | 740T                                     | H Attes C           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 718           | D GKN                 |                              | 116                  | 110                            |

| iftig erholen. Zu deutlich besse- um je 6 DM und Lehmann um 3,40<br>n Notierungen kamen auch die DM heraufgesetzt. Orenstein büß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WELT-Umsatzindex: 4468 (3288)<br>Advance-decline-Zahl: 96 (79) | Unitarye 324.5-15-3-85 378G | 24460 24465 SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242087               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F   Cont. Comm. 45   Cont. Cont. Comm. 45   Cont. Cont. Comm. 45   Cont. Comm. 45   Cont. | SADG                                                           | 378bG                       | F ADT 0  F Add by 3,25  Ha Addoord 5  F Addoord 5  F Addoord 5  F Addoord 5  F Red Soland 0  F Red Soland 0  F Red Soland 1  F Re | Br Seebeckewarkt   B |

7G 4 5,6 16,51 4,4 158 69,5 807 4650 572 100,2 171 15,3 

# 清言:書:書:書:書:書:書:書:書:書:書:書:

Unsere Bilanz für zeigt es ganz eindeutig: Erfolgreiche Arbeit. Für die Kunden des Aktiv- und Passivgeschäftes. Auch für unsere Aktionäre. Dafür dankt SÜDBODEN an dieser Stelle allen Kunden und Mitarbeitern überall in Deutschland.

Die wichtigsten Daten aus unserem Geschäftsbericht geben wir hiermit bekannt. Bei Interesse wird der vollständige Geschäftsbericht 1985 gerne zugesandt.

| Langfristige Ausleihungen                                    | . DM | 13.453.000.000         |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| Begebene Schuldverschreibungen und Lieferungsverpflichtungen | . DM | 13.253.000.000         |
| Aufgenommene langfristige Darlehen                           | . DM | 244.000.000            |
| 1985 ausgezahlte Darlehen                                    | . DM | 2.127.000.000          |
| Grundkapital                                                 | DM   | 36,000,000             |
| Offene Rücklagen                                             | DM   | 263.800.000            |
| Bilanz-Summe der SÜDBODEN .                                  | . DM | 14.513.000.000         |
| Dividende für 1985 auf Dividendenschein No. 44               |      | 11,-<br>50,-Mark-Aktie |

Der vollständige Jahresabschluß wurde Mitte Mai 1986 im Bundesanzeiger veröffentlicht; er trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

#### Südboden-Kunden und -Aktionäre sind durch die Bank zufrieden.

# SÜDDEUTSCHE BODENCREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Ottostraße 21, 8000 München 2, Telefon 089-51120, Telex 5/23554 Und hier finden Sie das nächste 7800 Freiburg, Friedrichung 37, ☎ 07 61/27 40 09 den-Hypothenkenbüro: 2000 Hamburg 36, Neuer Wall 42, © 040/364321/22

1000 Berlin 30. Tauentzienstr 13. ☎ 030/248044 ☎ 0231/528581/82 8000 München 2, Ottostr 21, 4000 Dusseldorf, Immermannstr 9. 含 089/5112276

☎ 0211/360636/37 6000 Frankfurt/M. 1, Bleidenstr 6, Hauptversammlung der Bayerischen Motorén Werke **Aktiengesellschaft** München Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, dem 3. Juli 1986, um 10.00 Uhr,

**Einladung zur** 

im Kongreßsaal des Deutschen Museums in München, Museumsinsel 1, stattfindenden 66. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1985. des Geschäftsberichts und des Benchts des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 1985 und des Konzerngeschäftsberichts.

des Bilanzgewinns.

2. Beschlußfassung über die Verwendung

3. Beschlußfassung über die Entlastung der

Mitglieder des Vorstands.

4. Beschlußfassung über die Entlastung der in Österreich:

Mitalieder des Aufsichtsrats. 5. Beschlußfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und An-passung des § 4 der Satzung (Grund-kapital).

5. Wahl zum Aufsichtsrat.

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1986.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 26. Juni 1986 bei unserer Gesellschaft in München oder einer der nachstehenden Stellen hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversamm lung dort belassen.

Hinterlegungsstellen sind außer unserer Gesellschaft in München, Petuelring 130, olgende Banken in München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und Saarbrücken:

Dresdner Bank AG, Bank für Handel und Industrie AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Berlin AG, Bank für Gemeinwirtschaft AG, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, Bayerische Landesbank Girozentrale, Bayerische Vereinsbank AG, Berliner Bank AG, Berliner Commerzbank AG, Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Commerzbank AG, Deutsche Genossenschaftsbank, Merck, Finck & Co., B. Metzler seel. Sohn & Co., Sal. Oppenheim jr. & Cie., Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Vereins- und Westbank AG, M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Commerz-Credit-Bank AG

Creditanstalt-Bankverein, Wien Österreichische Länderbank AG, Wien in der Schweiz: · ·

Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich Schweizerische Kreditanstalt, Zürich Schweizerischer Bankverein, Basel Werden die Aktien bei einem deutschen

Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt, so ist die Beschelnigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 27. Juni 1986 bei unserer Gesellschaft einzureichen.

Die Hinterlegung kann auch in der Weise geschehen, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Einladung zur Hauptversammlung mit. vollem Wortlaut der Tagesordnung ist im Bundesanzeiger Nr. 92 vom 22. Mai 1986

München, den 22. Mai 1986 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Der Vorstand



#### **DLW Aktiengesellschaft** Bietigheim-Bissingen

Am Montag, dem 7, Juli 1986, um 11.00 Uhr findet im Verwaltungsgeb de der Gesellschaft in Bietigheim-Bistingen die

ordentliche Hauptversammlung

statt, zu der wir unsere Aktionäre hiermit einladen

#### Tagesordnung

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsbe-richts für das Geschäftsjahr 1985 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts
- 2. Beschlußfassung über die Gewinnwerwendung
- 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1985 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsiahr 1985
- 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1986

Die ausführtiche Bekanntmechung der Tagesordnung mit den Vorschlä-gen zur Beschlußfassung und den Teilnahmebedingungen bitten wir unserer Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 92 vom 22. Mai 1986 zu entnehmen. Letzter Hinterlegungstag ist Montag, der 30. Juni 1986.

Bietigheim-Bissingen, im Mai 1986

Day Vorstand

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Engl. GmbH (Ltd.) Tel. 0 69 / 59 51 47, Ybz. 4 170 194

#### Europartner, Deutsche Bank Saar AG DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

Sitz: Wiesbaden HINWEISBEKANNTMACHUNG sider Nr. 92 vom 22. Mai 1986 haban wir umans Al

Dienstag, dem 1. Juli 1986, 11.90 Uhr, in den Geschiftsrkumen der Gesetschaft in Mainz-Amöneburg (Stedtungs Wiesbe-den), Blebricher Stelle, statischenden

ordentlichen Hauptversammlung Tagesorthung

- Vorlage des von Vorstand und Aufsichterst feotgestellten Jahrensber des Geschäftsberichts für des Geschäftsjahr 1955 mit dem Bericht des apwie des Konzenspäsichlussen und des Konzenspechäftsberichts
- Den Jahresabschluß und den Geschläftsbericht erhalten die Aktionfin auf Verlangen über ihre Depotbanken. Aktionfire, die ihre Aktien nicht bei einer Bank verwahren Jageen, können die genannten Unterlagen bei der Geseljschaft anfordern.
- Beschlußfeseung über die Verwendung des Bitanzg
   Entlastung des Vorstands und des Aufsichtents.
- K. Wight due Aufhichterets.
- 5. Weiti des Abschlußprüfers für des Geschliftsjehr 1986. izm, besonders über die Vorschläge der Verwi Ichen Hauphetsstattlung, bitten wir der genan

DYCKERHOFF AG DER VORSTAND

Deutscher Partner im Bereich Krz-Reparatur und Verkauf gesucht. Ausführliche Bewerbungen un-ter V 2382 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Es

#### AKTIEBOLAGET VOLVO Göteborg

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21 Mgr 1985 beschlossen, je Namensaktie Sarie A und B im Nennbetrag von skr 25,-

Dividende

in Höhe von akr 8.50

für das Geschäftsjahr 1985 auszuschütten. Die Dividende wird voraussichtlich ab 2. Juni 1986 von der Wertpapier-Registnerungs-Zentrale (Värdepapperscentralen VPC AB) än die Aktionäre gezahlt, die am 26 Mai 1986 (Stichtag) im Aktionärsregister eingetragen waren Für die auf den Deutschen Auslandskassenverein AG (AKV) eingetragenen Volvo-Aktien werden den Miteigentümern am Sammelbestand über ihre Depotbanken die Dividendenbeträge nach Eingang zum jeweiligen Tageskurs in Deutscher Mark oder auf Wunsch in Schwedischen Kronen gutgeschristen.

Die von der Dividende in Schweden üblicherweise einzubehahrende Queilensteuer beträgt 30%. Nach dem deutsch-schwedischen Doppelbesteuerungsabkommen vom 17. April 1959 emäßigt sich diese Queillensteuer jedoch im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) auf 15%. Diese Ermäßigung tritt für einen in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Aktionär bereits durch Entlastung
an der Queille ein; d. h. es werden in diesem Falle anstelle der üblicherweiss einbehaltenen 30%igen Queillensteuer in Schwedern nur noch 15%
einbehalten, werm der Aktionär damit einverstanden ist, daß seine Berechtigung zur Infanspruchnahme des ermäßigten Steuersatzes der auszahlenden schwedischen Stelle auf besonderes Verlangen durch Nennung seines Namens und seiner Anschrift nachgewiesen wird, in der
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) wird die Dividende ohne
Abzug einer deutschen Kapitalertragsteuer ausgezahlt. Sie unterliegt jedoch in Höhe ihres Bruttobetrages für unbeschränkt steuerpflichtige
Personen (Steuerhälinder) der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer. Dabei wird von der in Schweden einbehaltenen Queilensteuer 15% auf die deutsche Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer für
diese Kapitalerträge angerechnet. diese Kapitalerträge angerechnet.

Im Mai 1986

Im Authreg der AKTREBOLAGET VOLVO

#### **Deutsche Bank**

#### **Bekanntmachuna**

Die Bayerische Vereinsbank AG Filiale Bertin, Deutsche Bank Berlin AG, Berliner Commerzbank AG, Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG Niederlassung Berlin, Berliner Bank AG und die Berliner Handels- und Frankfurter Bank haben beautragt, DM 2 250 000,- Inhaber-Stammakijen ans der Kapitalethöhung vom Mars 1986

und' DM 41 169 500,- neue Inhaber-Stammaktien aus der Kapitalerbühung vom April 1986 mit Gewinnantellberechtigung ab 1. Januar 1986

Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft, Mön

zum Handel und zur amtlichen Notierung zu der Berliner Wertpa-

Berlin, den 16. Mai 1886

zulassungsstelle der berliner wertpapierbörse

#### DETROIT USA Windsor Canada

Deutsches Ing.-Büro (Maschinenbau) in Windsor sucht noch Partner-firmen – Pkw – Zulieferer-Industrie – für Produktions-Vertriebs-Gemeinschaft Canada-USA

Wir fliegen jeden Monat von Hamburg nach Toronto. Marktstudien und Investitionsberatung.

Dipl.-ing. Hartmut Kloss 2430 Nenstadt, Postfach 13 28, Tel. 0 45 61 / 41 37 医中心性小性神经病

THE WEATING







In Gedankenschnelle lassen sich ganze Absätze und Seiten umstellen. korrigieren und ergänzen. Und das in zig verschiedenen Schrifttypen und -größen.

Nun zur Gestaltung Ihrer Präsentation; Dank der faszinierenden Möglichkeiten des Macintosh Plus können Sie in Sekundenschnelle trockene Zahlen in leicht lesbare Diagramme umwandeln – für jeden verständlich.

Software wie "PageMaker" bringt dann - auf dem Bildschirm - Text und Grafik in ein maßgeschneidertes Layout. Perfekte Gestaltung "auf Knopfdruck". Möchten Sie Photos oder Illustrationen in Ihr Layout einfügen? Auch das ist kein Problem - über einen Scanner geben Sie das Gewünschte einfach ein.

Was Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, können Sie sich – im gleichen Format – gestochen scharf in feinster Druck-Qualität erstellen lassen:

mit dem neuen LaserWriter von Apple.

Präsentationsfertig. Wie Sie bemerkt haben, können Sie all das tun, ohne Ihren Schreibtisch auch nur ein einziges Mal zu verlassen. Das nennen wir "CAP-System"

(Computer-gestütztes Publizieren und Gestalten): Die Apple-Idee, die es jedem, aber auch wirklich jedem, erlaubt, seine eigenen Ideen brillant zu gestalten und in ebenso perfekter Form zu drucken. Mit dem "CAP-System" haben Sie eine Grafik-Abteilung, eine Satz-Anstalt und eine Druckerei direkt auf Ihrem Schreibtisch. Und alles, was Sie dazu brauchen, sind zwei Apple Produkte: den Macintosh Plus (der natürlich auch all das kann, was Sie normalerweise von einem Computer erwarten und den Sie problemlos in ein bestehendes EDV-System integrieren können) und den Apple LaserWriter. Wenn Gutenberg das noch erlebt hätte...

Apple Computer

### Für alle, die schon einen Macintosb baben: Nachrüsten auf

APT-A

IN: Augeburg - CHS Deterrischnik GmbH, 510029; Bed Klastingen - FMS-COMPUTER, 4044; Berlin - CSM Computer-Shop, Minholf & Co.

GmbH, 8545055, Pandasoft Dr. Ing. Eder, 310423, RUNOW Bürcelektronik, 281 1126, Bialefald - Computer Sem GmbH, 1788 05; BietighainBiestingen - Ziessnitz-System-Elektronik, 6845; Bocksor-Grumme - Firme Hohne, 5960267; Boum - Plazann Computersente, 650868;
Brausschweig - Computerstudio Braunschweig GmbH, 332277/8; Coasteld - Benee KG, 523; Darmatadt - Richtosystem GmbH, 46699, Distancebach - ORG-TEAM GmbH, 221; Ditalegen b, Skuttgart - TEACH GmbH + Co., 3001-0; Dortmund - RSS Electronic, 525292; Disseldorf - GVR, 590090; Kleinfen

Computer, 36308879; Erleagen - Computersanylor Decker, 42076; Easten - RSS Electronic, 789908; Eastingen - Systematics GmbH EDV Systemberstung, 313096;
Frenkfurt/alain - COMPUTER SYSTEMS Sander & Kostzky GmbH, 654343; Friedrichshaften - WAGNER DATENTECHNIK, 26023-5; Griftelfing - Systematics GmbH, EDV Systemberstung, 8545003, Hemburg - CTYCOMP Computer GmbH & Co., 2713216, DPS-Computerservice GmbH, 336434/5, Hotholder GmbH, 669810, Klassen GmbH,

Das Apple Symbol PagerMaker ist ein

#### Macintosh Plus-Kapazitāt ist kein Problem und erstaunlich günstig.

23 70 10, Systematics GmbH EDV Systemberaturg, 220 33 31; Hamavillaim - CP Computer Products GmbH, 224 11, Hamsover - Frings Kuschnerus Unternehmens-EDV Berahang, 32 56 41; Heitbrown - Ultimarm Computerysteme, 108 94; Heppenhelm - Kraus Computerdienste GmbH, 77 678, Karterzhe - CDS Computer & Desensysteme GmbH, 81 1035, MKV GmbH, 37 30 71; Idel - CSK Computer-Systeme Kiel GmbH, 545 81; Kobtenz - Infosoft Computersysteme GmbH, 810 58; Levertanen - City-Computer, 488 62; Maint - APPONYI Computer GmbH, 36 40 54, Mannhelm - MKV GmbH, 85 75 90; Mönchengladbach - Systematics GmbH EDV Systemberaturg, 59 71; Mönchen - CF Computerdachgeschaft GmbH, 22 73 01, Procomp GmbH & Co. KG, 359 70 91, Hauser GmbH, 76 59 90, Kaut-Bullinger & Co. GmbH & Co. KG, 522 63 06; Mönster - Computer Stümpel 78 59 28, Hunstig Labor für Nachrichtentschrilk, 74 49; Niedernberg - m+s elektronik GmbH, 80 21, Nürnberg - SanDate, 52 10 95; Nürtingen - Schwanzer + Früh Microcomputer, 317 11; Oberhausen - Kamp-Bürosysteme, 89 00 88; RösratflyHoffnungsthal - INFOPLAN GmbH, 80 50; Sealze - Systematics GmbH EDV Systemberatung, 48 48 58, 124m - MOVOCCadP Datensysteme GmbH, 422 44; Utan - Westronik Computers, 642 71; VS-Villängen - ORGASOFT GMBH, 3103; Wuppertal - Brosius & Koehler, 665 779

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 % 100 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [8 Newlandland Ph/86 100.67 100.65 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 8% dgl 84 674 1123 1123<br>F 7% dgl 84 1976 1955 195,5<br>F 7% dgl 85 1775 19495 194,55<br>F 7 dgl 85 1775 19495 194,4<br>F 7 dgl 86 196 191,3 181,2 F 8 Chem. Pills 7186 1906 1906<br>F 8% dgl 86 96 191,3 181,2 F 76 Chem. Pills 7186 1906 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langläufer deutlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h Desser  W Yorker Bondsmarkt war des chunten nivellierten langiau- ich unten nivellierten lan  | 694 dbg. 73484 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 18375 183    |
| F 7th Burns 161 12/86 101,4G 101,4G F 7th digt 76 h 187 101,4G 10 | F 6% dgl. 66 % 101.3 181.2 F 7% Corall Gustran (7.06 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die vorangegangene freundlichere Tendenz auf dem Neuslander, die in den letzten Tagen no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w Yorker Bondsmarkt war des 7m de 847 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 cm 4267 1945 1945 4 Venezueto 7676 1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 603. 77 100 103.7 103.7 103.6 F 69. doj. 78 1 17.8 103.95 103.6 F 69. doj. 78 1 12.68 103.95 103.6 F 69. doj. 78 1 12.68 103.95 103.6 F 69. doj. 79 1 12.6 103.95 103.6 F 69. doj. 79 1 12.6 103.5 103.6 F 69. doj. 79 1 12.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 1 | F 8 dgt. 72 1 997 103.5 105.5 F 6 dgt. 65.99 100.2G 100.2<br>F 8 dgt. 80 399 107.5 107.4 F 6 898 53.55 100.5 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punkt beraufgesetzt. Weniger lebhaft war die Nachfra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zeiten blieben in der Regel 7 Hongrien 1875 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7% dgi 34711 100.21 100.21 1115 dgi 81/01 7148 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.26 180.    |
| F 10 dgl 81   MW 112 1126<br>F 7% dgl 79   689 105,65 105,65<br>F 8 dgl 79   789 107,16 167<br>F 8 dgl 79   889 107,25 107,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 100 cgt. 51 Mer 11.5.1 11.5.2 F 7 degt 17.5.7 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.751 191.75 | F 4% del 85 m. O. 2636 2656 Frankfyrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 DL DL DL DL DL 100 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 cg, 7787   700.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50      |
| F 7th digit 79 B 9769 105.7 105.75<br>F 7th digit 77 B 11789 105.65 106.75<br>F 7th digit 80 1770 106.655 106.65<br>F 10 digit 80 4790 114.9 114.9<br>5 5th digit 78 570 107.2 101.9<br>F 8th digit 80 7770 107.4 107.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 8V del 84 274 111,2 111,1 F AS del 77,92 101,755 101,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 644 ctgl 86 m. O. 134 1343<br>F 644 ctgl 86 a. O. 99,85 100 21.5. 20.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T   December 77/84   162/251   1627   774 dg      | Be Constructs 75897 1965- 1965 6 691 1869 1979G 167<br>58-dol. 7879 1914 1975 6 691 7771 197 107 107 107 107 107 107 107 107 107 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 8t 65 50 E 11/70 110 107.6<br>F 7t dgl 82 I 11/70 108.6 108.4<br>F 7 dgl 82 I 291 118.3 108.3<br>F 7to 65 ES III 471 188.4 108.3<br>F 100 dgl 81 1/81 119.4 119.4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 4% dol. 85 1275 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5  | — F 4 Dreschiller, 15 m. O 197, 199 10 day, 2079 1163, 191,250 F 4 day, 6, 0 O 94,5 PS, 210, 220 1164,5 191,250 F 8 day, 6 m. O. 218G 217G F 4 of Consider 2079 112,55 112,55 F 4 day, 6 | Seminary Corps. 2019   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1817.50   1    | Fin dgt, 53792 705,5 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 10    |
| F 10% dgl. 81 971 1222 122<br>F 10 dgl. 81 8 12/91 119.5 119.5<br>F 9% dgl. 82 1 1/72 117.9G 117.9<br>F 9% dgl. 82 11 3/72 118.25 118.1<br>F 9% dgl. 82 4/92 117.1 116.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ### Asia Book 1993 547 550 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 4 Dreschells, 18 n. O. 197, 199 F 4 dayl, 0. O. 94,5 95 F 8 dayl, 40 n. O. 1985, 198, 2 176 F 8 dayl, 40 n. O. 198,5 198,76 F 8 dayl, 40 n. O. 198,5 198,77 F 3 h, fuji Bit n. O. 131 199,5 198,76 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 135 190,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 130,79 F 3 h, fuji Bit n. O. 190,75 F 3 h, fuji Bit | 9% doj. 80.647 100.57 100.536 8% doj. 80.75 8 100.557 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.  | ## Cist. B. Wr. 85/75 100.1 100 107 107 107 107 107 107 114.25 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114    |
| F 9 dgt 82! 597 115 114,8<br>F 8% dgt 82 692 112 111,8<br>F 9 dgt 82 897 115,15 114,6<br>F 9 dgt 82 897 113,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | int in Boysen, 17 1935 1005 F 3h dg 54/74 161 165 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 3½ Kornoi Pokst84 m.O. 148,25 1487 7½ doj. 793 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 | 74. Sixel 75.08 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10  | 7% doj. 1998 1829 101.5G 7% doj. 18.475 105.75 104.575 104.575 104.575 105.575 104.575 105.75 104.575 105.75 104.575 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.    |
| F 7% dgt. 82 R 12/72 109/25 109/25<br>F 7% dgt. 83 1/75 108/3 108<br>F 6 dgt. 78 U 975 102/2 102/4<br>F 7% dgt. 83 H 575 104/2 105/4<br>F 8% dgt. 83 6/75 112/3 112/4<br>F 8 dgt. 83 6/75 111/3 111/9<br>F 8 dgt. 83 7/73 111/3 111/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M 75 dgl 83 93 104,255G 104,55G F 7 dgl 85 206 201 M 8 dgl 84 94 1105G 102,55G F 64 dgl 85 45,8 50 104 75 dgl 85 1 | F 3% dgt 84 o. C. 93.75 94.5 8% Asimon 8575 1016 1016 1016 13% Roythel 84 m. O. 1741 1761 176 18% Asimon 8575 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100, | The decisions   The Comment     | 9% doj 1877 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5     |
| F 8% dgl. 88 H 898 1125 1125<br>F 8% dgl. 83 H 1898 1125 112<br>F 8% dgl. 83 W 1798 1125 112<br>F 8% dgl. 83 V 1298 11280G 1125<br>F 8% dgl. 84 1294 112 112<br>F 8% dgl. 84 1294 112 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 4% digit 86 94 101.75 101.75 15 5 5 5 5 101.85 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3% Kibbs S, 85 m. O. 122G 122G 18 doj. 8177 187G 1877 1876 1877 1876 1877 1876 1877 1876 1877 1876 1877 1876 1877 1876 1877 3% doj. 81.00 1875 1875 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10% dol. 5177 105 1075 1075 1075 1075 1075 1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% Out 71/87 100,756 100,756 7% dot 85/75 101/85 107/85 101/85 101/85 101/85 101/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85 17/85     |
| F 8 dgl 84 H 3/94 117 112,5<br>F 8% dgl 84 H 4/94 117,65 112,7<br>F 8% dgl 84 N 7/94 112,5 112,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 Th dod 12 22 117.5 117.5 17.6 P 60 GB 6070 247 160.5 Th 17th dod 15 75 104.25 1103.5 F 50 Code 15 144.1 140 110.5 F 50 Code 15 14 | F 34, Nipp. Shin. 85 m.O. 1976 1950 8 dgt 84794 108.5 108 107.6 197.5 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 10 | CH. GG, 7787 (10), 35 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36 (11), 36  | 7% dgt 85/73<br>4% Papachler G 75/80 180/8G 160/AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P 7 dgl 85 19% 105,25G 105,2<br>P 74 dgl 85 29% 109 109,05<br>P 75 dgl 85 49% 109,8 109,05<br>P 75 dgl 85 49% 109,3 109,4<br>P 75 dgl 85 49% 109,3 109,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Fig. 1 107.95 107.95 F Fig. 8 M/PO 2070 2070 107.95 F Fig. 8 M/PO 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% dgl. 82/72 10% 104,751 6% dgl. 85/72 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 10  | 7th dol. 5279 185,25G 105,25<br>95 Pollos 5279 104,55 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185 |
| P 7 dgl 85 11 475 186,455 6 186,45<br>P 64 dgl 85 775 186,9 104,756<br>P 64 dgl 85 1875 184,4 185,5<br>P 64 dgl 84 176 185,456 182,45<br>P 6 dgl 84 276 182,556 182,45<br>F 6 dgl 84 276 182,55 182,75<br>F 6 dgl 84 78 187,5 180,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hen 7% dgl. 84 P4 106,156 106,166 F 70 leas Substantial 2775 2756 Physics Bull 2775 2756 Physics Physics Bull 2775 2756 Physics Physics B | F 3h dg1 a D 34 80.5 80.5 65 dg1 25772 107 107.35 F 3h dg1 a D 34 80.5 80.5 65 dg1 25775 102.75 102.75 F 2h dg1 0 O 38 102.55 102.75 72 dg1 0 0 70 102.55 102.15 F 24 dg1 0 O 38 104.5 76.5 66 dg1 25775 102.15 102.15 102.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194 doj. 85.483 PBS_25G 185G 10 doj. 8284 100.76 100.77 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 10  | 7th dgl, 77807 101.5 191.5 191.5 191.5 191.7 191.5 191.7 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191    |
| F 199 dol.81 9.16 4/86 101,15 101,16 F 199 dol.81 5.17 8/86 101,15 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D 8% dot 85 95 1124 1119 F 3th dot 85 135 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 4 dot, 8 o. O. 94,750 96,75   8 dots CE. 7189 101,250 101,250 101,250   101,250 101,250 101,250   101,250 101,250 101,250   101,250 101,250 101,250   101,250 101,250 101,250   101,250 101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250 101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,250   101,25   | 7% dol. 8575 185,55 186 4% (1910 File. 7247 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 186,656 18  | 19th dg. 8177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 6th digit 85 757 77.25 77.05 9 3th Missain M 8449 679 640 D 6th digit 81 101.25 9 3th Missain M 8449 679 640 B 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3h dgl 84 a C,   94.6 79.56   5K 8£ America 78/16 97.65 97.65   6 4 Veba 63 n C   201 285.75   7 America 78/16 1025 1025   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102   102 102     | 7 agi, 7568 1026 1005   2 dgi, 8879 105,750 105,75<br>6 dgi, 7789 1005 1006   7 dgi, 8379 105,75 105,75<br>5% dgi, 7579 1005 99,6 77 dgi, 8379 100,75 105,75<br>5% dgi, 7879 100,9 100,4 dgi, 7870 1005 100,75<br>6 dgi, 7870 100,9 100,4 dgi, 7870 1005 100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% dol. 84/84 105.25 194.9 7% dol. 84/89 104,750G 184.750<br>7% dol. 84/84 104,750G 104.5 104,750G 104.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P 8% dol. 82 8.29 5/87 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75  | is 8 doj. 54   94 10578   1105   1984   97 95   14 doj. 65 0 10 1 105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105    | F 74 dat 86 o.O 71 727 89, Bendon 8294 - 1 16 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 165 1 16 | ## dg. 79777 1827 1825 9% dg. 82772 185 185,127 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sk (businessent)   748   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104      |
| P 8 dgs 82 8235 1187 1943 1943 1943<br>  F 7% dgs 82 934 1187 1959 1959<br>  F 7% dgs 83 534 1287 195 1954<br>  F 7% dgs 83 534 1287 195 19525<br>  F 7% dgs 83 534 188 19325 19525<br>  F 4% dgs 83 537 188 1929 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonderinstitute   5% Stee Section 4 272   7% dgt 6 187 344   700 277   7% dgt 6 187 3 1770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   770 277   | 74 dat 86 c.O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19% dgl, 81/71   110.6   110.5   19% dgl, 83/72   10% dgl, 81/71   110.5   19% dgl, 83/71   110.7   19% dgl, 81/71   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256   110.256    | 9 S. A. Post (5/79) 104/75 195/790 776 boot 71/86 95/57 99/57 99/57 99/57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 7% ctgl. 83 S.39 4/88 104,58 104,58<br>F 7% ctgl. 83 S.49 6/88 104,8 104,8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 6 6gt P1 65 192710 192730 F 3h 10700 193 190 195 192730 F 3h 10700 193 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wandelanieibon Prist 1995 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 doj. (2009) 1105 110330 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 11041 110  | 9 1. A PORT USATY  18 dol. 19/11  17 dol. 19/17  18 dol. 19/17  18 dol. 19/17  19    |
| F 8 dgl 84 S.45 887 105,90 194,78<br>F 7% dgl 84 S.46 4497 105,40 185,4<br>F 7% dgl 84 S.47 7,697 105,9 105,9<br>F 7% dgl 84 S.47 9,697 105,9 106,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D 79 dgl. 07 99 108G 108G 7 35c dgl. 8 8489 4400 4400 4400 640 6 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40 8 6 40  | 16 a Print 54/75 197 197 199 204 Acceptor \$2/87 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7% clys, 53475 105.54 105.56 105, 6474 105, 537 105, 5474 105, 537 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474 105, 5474  | 9% dgl. 82972 19% 19% 19% 7% Mediatobo 18399 196,255 195,565 19% 196,255 19% 196,255 19% 196,255 19% 196,255 19% 196,255 19% 196,255 19% 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,255 196,2    |
| F 7% 691.08 5.09 11897 105.7 105.7<br>F 7% 691.08 5.00 11897 104.05 104.05<br>F 7 691.08 5.51 12897 104.05 104.0<br>F 64% 691.08 5.05 2897 105.75 105.75<br>F 7% 691.08 5.05 289 105.76 104.7<br>F 7% 691.08 5.05 289 105.76 104.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 8 dgl, 19 136 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90 107.90  | H Ath S28 E2/97   153   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150    | B clg. 84794   197.35   197.160   174.04   118.05   197.160   174.04   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197.160   197    | 7% digit 84/74 184/78 184/78 184/78 111 Nrt. Week. \$1477 111 115/250 111.75 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184/78 184   |
| # 1 48 dec 15 5 48 11/90 1052 105.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The Organ Control   The    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## dol. 7979   1867   1865   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1  | 76 dg. 23775 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107.26 107    |
| 6 00 05 85 5.97 1270 1027 1022<br>6 00 05 65 5.00 177 107.25 107.25<br>7 6 651 65 5.01 177 100.3 100.2<br>7 8 651 65 5.01 177 100.3 100.2<br>7 8 651 65 5.01 177 100.3 100.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [P 7th dol. 84 ] 194.50 194.50 [P 3 Yey, Hypobic m. C. 14480 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 4 clost 79789 2860 2805 6 Chose Month, 78/75 77 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7% dgl. 86/90 186.83 186.46 9% dgl. 86/91 185.886 186<br>68 dgl. 86/97 186 187.286 19 dgl. 81/91 185.886 196<br>8 innolette 73/87 1866 1826 196. dgl. 81/91 182.80 182.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petitida 7478   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101.50   101      |
| 9 P 7 dgl, 77 280 101,8G 101,8<br>C P 4 dgl, 77 980 101,8 101,4<br>p 6 dgl, 78 10 766 101,5 101,4<br>F 6 6 dgl, 77 569 103,2 102,4<br>F 8 8 dgl, 77 569 103,2 107,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P 7% dol. 85/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 P. Nog. 27th 19070 2077 2000 40 Cideorp. 8877 107G 1905 107G 19 | 8 Europiaton 7287 1805 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No.       |
| F F 6 65 L 75   270 102.35 102.35   102.25   F F 6 64 L 101   2770 102.35   102.5   F F 7 60 L 81   3271 113   113   113   113   113   113   113   113   113   113   113   113   113   123   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133   133 | 7 4 dgl. 28 14 100,450 100,450 100,450 17 3h dgl. 40 0. 94,57 57 7 7 7 8h dgl. 40 0. 94,57 93 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450 100,450  | 5 II THE MARK COMM. THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 The Course 2277 189 189 287 (A dgl 7347) 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28 180,28   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \[ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 7 digit 107 F 8 digit 107 F 7 digit 107 F  | 75   64 Section, 17877   118   6 Credit Not. 77877   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100. | 7 dgd 52797 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,787 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 197,847 19  | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warenpreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | se — Termine Wolfe, Fasers, Kaetschak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NE-Metalle (c/b) 94.1 17.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Devicenterminedrict    Devicenterminedrict (Clerky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | om 1. Mei 1996 en, Zirustelfel<br>Zwischerusotten in Prozent<br>Ausgobe 1996/5 (Typ A) 3,00<br>Prancification und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Knapp behauptet sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lossen am Dienstag die BAUMWOLLENew York (c/lb.)  R. New Yorker Comex. Fe- Kontr.Nr.  1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NE-Metalie   10.0 FER (c/b)   28.E.   17.E.    | Die Devisentermine biteisen um 21.5. weitgestend uswerdendert. Die Eurodeports winden sir Vorlagssinvolu gebordeit. [5,00] = 4.50 (3.4) = 5,00 (4.14) (5,00) = 4.50 (4.4) (5,00) = 4.50 (4.4) (5,00) = 4.50 (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5)   | Evischerus/collect in Protection   Ausgabe 19485 (1yp A) 3,00   5,50 (4,46) - 6,50 (4,40) - 7,50   3,00 (3,00) - 4,50 (5,79) - 6,00   37) - 7,50 (5,30) - 8,00 (5,70)   older (Renditor) in Protection   State of Ausgabe office      |
| Knapp behauptet sch<br>Goldnotlerungen an de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plessen am Dienstag die BALMWOLLE New York (c/fb)  pr New Yorker Comex. Fe- liem Markt. Mit Verlusten ok. 34,45  and Kaffee um das Limit  pres Kakas zulenen. 34,71  mie Kakas zulenen. 34,71  mie Kakas zulenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mai   61,90   62,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Devisentermine biteisen am 21. 5. weitgehend unveründert. Die Eurodeports verden unt Voragseinveru gekondelt. [5,10] – 4.50 (3.34) – 5.09 (4.14) [5,10] – 4.50 (3.4) – 5.09 (4.14) [5,10] – 4.50 (3.4) – 5.09 (4.14) [5,10] – 4.50 (4.14) – 4.51 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.50) – 6.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) – 5.50 (4.14) –   | Eviscolerarysticitien in Proceedings   Pro      |
| Knapp behauptet sch<br>Goldnotierungen an de<br>ster ging Silber aus d<br>schloß Kupfer. Währe<br>niedriger notierte, kon<br>Getreide/Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | icssen am Dienstag die RAIMWOLLE New York (c/lb) ier New Yorker Comex. Fe- iem Markt. Mit Verlusten ide Markt. Mit Verlusten ind Kaffee um das Limit inte Kakao zulegen.  Öle, Fetts, Tierprodukts  KAUTSCHAK New York (c/lb) Händierpreis loco 123-1 uneth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mai   61,80   62,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Devisentermine biteisen om 21.5. weitgehend unveründert. Die Eurodeports vinden unt Voragsanvesu gekondelt. [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (4.14) [5,0] = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 6.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 6.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 6.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50) = 6.50 (4.50  | Extracolar registration of Proceedings   Proceedings   Proceedings   Procedings        |
| Knapp behauptet sch<br>Goldnotierungen an de<br>ster ging Silber aus d<br>schloß Kupfer. Währe<br>niedriger notierte, kon<br>Getreide/Getreideprodukte<br>WEIZIN Chicago (c/bush)<br>14.1. 19<br>14.1. 19<br>14.1. 19<br>14. 253,00 252,<br>3ept. 253,00 262,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | icssen am Dienstag die RAMMOLLE New York (c/lb) 28.5 (control 28.5 (cont | Mai   61,80   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00    | Die Devisentermine biteisen om 21.5. weitgehend unveründert. Die Eurodeports vinden unt Voragsanvesu gekondelt. [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,0] = 4.50 (4.14) [5,0] = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 4.50 (4.16) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5.50 (4.50) = 5  | Deficient processes   Process   Pr      |
| Knapp behauptet sch Goldnotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicago (c/bush) 28.0 280,0 260, 301 280,0 260, 301 280,0 260, 301 280,0 260, 301 280,0 260, 302 280,0 360, 303 280,0 360, 304 280,0 360, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306, 305 306 | icesen am Dienstag die Freisen for New Yorker Comex. Febiem Markt. Mit Verfusten Ok. 34.55  idem Markt. Mit Verfusten Ok. 34.55  ide Kaffee um das Limit Mar. 35.71  inte Kakao zuiegen. Mar. 35.71  Mai 38.40  Mai 475-477  Mag. 511-513  Mag. 511-513  Mag. 511-513  Mag. 511-513  Mol. 475-497  Mag. 511-513  Mol. 475-497  Mag. 511-513  Mol. 475-497  Mag. 511-513  Mol. 475-497  Mol. 475-497 | Mai   Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Devisenterwine brieben om 21.5. weitgehend unverdindert. Die Eurodeports vinden unt Voragsanveru gekondelt. [5,00] – 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,00] – 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,00] – 4.50 (3.44 – 5.09 (4.14) [5,00] – 4.50 (4.14) [5,00] – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.50) – 4.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16) – 5.50 (4.16  | Excision   Process   Pro      |
| Knapp behauptet sch Goldnotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Gstreideprodukte  WEIZEN Chicago (c/bush)  Mai 555,00 262, 3ept. 258,50 262, WEIZEN Whathous (con.S/t) What Board df. St.1 1 CW geschi. geec Am. Durum  ROGGEN Wheelpeg (con.S/t) Moi 110,00 Juli 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOJAOL Chicago (c/lb)   17,50   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,75   18,7   | Mail   61,90   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   | Die Devisenterwine brieben om 21.5. weitgehend unveründert. Die Burodeports winden um Vorlagsinveru gehorndeit. [5,00] = 4.50 (3.34) = 5.08 (4.14) (2.11). Ausgabe 179446 (Typ Burud/Doller 0.44-0.44 1.21-1,19 2.75-2.36 (2.14). Ausgabe 179446 (Typ Burud/Doller 0.44-0.44 1.22-1,19 2.75-2.36 (2.14). Ar-51 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.50) = 4.50 (4.5  | Excisionary section in Processor   Austractic Parks (Typ A) 3.00    -5.01 (4.46) - 4.50 (4.40 - 7.60    -5.01 (4.46) - 4.50 (4.40 - 7.60    -5.01 (5.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.70    -5.01 (6.30 - 8.00 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (5.30 (      |
| Knapp behauptet sch Goldnotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicago (c/bush) 148. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. 19 158. | SOJAOL Chiesgo (c/lb)   17,50   16,10   17,75   18,15   18,75   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,15   18,1   | Mail   Al.   | Die Devisenterwine brieben am 21.5. weitgehend unveründert. Die Burodeports winden um Vorlagsinveru gehorndeit. [5,00] = 4.50 (3.44 - 5.08 (4.14) (2.11) Ausgabe 199466 (Typ Burud/Doller J. 440.41 1.41-1.31 2.75-2.36 (4.14) (2.21, Ausgabe 199466 (Typ Burud/Doller J. 440.41 1.22-1, 19 2.15-2.08 (4.14) (2.21) 47-51 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4.50 (4.50) - 4  | Eviscolerrationers in Processor   Ausgrache 19985 (199 A) 3.00    -5.50 (4.46) - 4.50 (4.47) - 7.60    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (5.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (5.70)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -5.50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -50 (6.30) - 8.00 (6.30)    -50 (6.30) - 8.00 (6.30      |
| Knapp behauptet sch Goldnotierungen an de ster ging Silber aus G schloß Kupfer. Währe- niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 353,00 322, 328, 19  Mai 553,00 222, 328, 19  WEIZEN Wheelpeg (can.S/t) Wheat Board df. St.L. CW geschi. gesch An. Durum  ROGGEN Wheelpeg (can.S/t) Moi 110,50 Juli 10,40  HAFER Wheelpeg (can.S/t) Mai 90,40 Juli 90,40 | SOJAOL Chicago (c/lb)   Sojan   17,50   Jan      | Mail   61,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   | Die Devisenterwine brieben am 21.5. weitgehend unveründert. Die Burodeports wurden um Vorlagseinveru gehorndeit. [5,00] – 4.50 (3.44 – 5.08 (4.14) (2.11) Ausgabe 19946 (Typ Burud/Doller J. 44-0.41 1.41-1.31 2.75-2.36 Purud/Doller J. 44-0.41 1.21-1, 19 2.75-2.36 Purud/Doller J. 44-0.40 1.22-1, 19 2.15-2.08 Purud/Boller J. 44-0.40 1.22-1, 19 2.15-2.08 Purud/Boller J. 44-0.40 1.22-1, 19 2.15-2.08 Purud/Boller J. 44-0.40 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51 1.40-1.51   | EviscolerropicClient in Processor   Ausgoobs   Park St (1yp A) 3.00    -5.50 (4.46) - 4.50 (4.42) - 7.60     Size (S.00) - 8.00 (5.70)     Size (S.00) - 8      |
| Knapp behauptet sch Goldnotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe- niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 553,00 262, Sept. 258,50 262, Sept. 258,50 262, WEIZEN Whathoug (con.5/t) Wheat Board df. St.1 CW geschi. St.1 CW geschi. Am. Durum  ROGGEN Whathoug (con.5/t) Mai 110,50 gesch Juli 110,50 gesch AM. Purum  ROGGEN Whathough (con.5/t) Mai 100,40 gesch Juli 110,50 gesch Juli 110, | Cle,   Fette,   Tierprodukte   How York (c/lb)   | Mail   Al.   | Die Devisenterwine brieben om 21.5. weitgehend unveründert. Die Burodeports wirden und Vorlagsinverun gehorndeit. \$1.00 ist. 20.03.49 - 5.08 (4.14) (2.11) Ausgabe 19646 (Typ Brund/Deler 0.46-0.41 1.41-1.31 2.75-2.35 Prund/Deler 0.46-0.40 1.22-1,17 2.13-2.05 Prund/Deler 0.46-0.40 Prund/Deler 0.47-51 Prund/Deler 0.46-0.40 Prund/Deler 0.47-51 Prund/Deler 0.46-0.40 Prund/Deler 0.47-51 Prund/Deler 0.46-0.40 Prun | Excisorarysticitien in Processor   Austractic 197425 (1974 ) 3.00     - 5.01 (4.46) - 4.00 (3.27) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 7.00 (5.30) - 8.00 (5.70)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00)     - 8.00 (6.00      |
| Knapp behauptet sch Goldnotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe- niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 553,00 262, Sept. 258,50 262, Sept. 258,50 262, WEIZEN Whathoug (con.5/t) Wheat Board df. St.1 CW geschi. St.1 CW geschi. Am. Durum  ROGGEN Whathoug (con.5/t) Mai 110,50 gesch Juli 110,50 gesch AM. Purum  ROGGEN Whathough (con.5/t) Mai 100,40 gesch Juli 110,50 gesch Juli 110, | Color   Colo   | Color   Colo   | Die Devisenterwine brieben am 21.5. weitgehend unverdindert. Die Burodeports winden und Vorlagseinverung gehorndeit.  Jie Burodeports winden und Vorlagseinverung gehorndeit.  Jie Monsts 3 Monstse 6 Michaelte  Dollar/DM 0.51-0.41 1.41-1.51 2.75-2.36  Plund/Dollar 0.46-0.44 1.22-1.19 2.75-2.36  Plund/Dollar 1.64-0.40 1.22-1.19 2.75-2.36  Plund/Dollar 2.46-1.00 5.40-4.00 7.30-7.90  Price Michaelte Michaelt  | Eviscolerraticidant in Processor   Ausgraphs   Park   Styp   3 300     5,50 (4,46) - 4,50 (4,42) - 7,40     5,00 (5,30) - 8,00 (5,70)     5,00 (5,30) - 8,00 (5,70)     6,00 (6,30) - 8,00 (5,70)     6,00 (6,30) - 8,00 (5,70)     6,00 (6,30) - 8,00 (5,70)     6,00 (7,90)     7,90 (5,30) - 8,00 (5,70)     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Moi 953,00 358, 38pt. 258,00 262, 38pt. 10,50 300  Maria Winnipeg (can.SA)  Weizen Winnipeg (can.SA)  Weizen Winnipeg (can.SA)  Moi 110,50 gent  HAFER Winnipeg (can.SA)  Moi 100,50 pent  Moi 104,75 113  Sapt. 120,75 115  Moi 258,00 253  Sept. 258,00 253  Sept. 258,00 253  Genste Winnipeg (can.SA)  Moi 158,50 253  Sept. 258,00 258  Genste Winnipeg (can.SA)  Moi 168,50 253  Sept. 258,00 258  Genste Winnipeg (can.SA)  Moi 168,50 253  Sept. 258,00 258  Genste Winnipeg (can.SA)  Moi 168,50 253  Sept. 258,00 268  Genste Winnipeg (can.SA)  Moi 168,50 253  Genste Winnipeg (can.SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comparison   Com   | Mail      | Die Devisanterwine bifelsen om 21.5. weitgeshend usverdindert. Die Burodeports vierden sur Vorlagseinvoll gebordeit.   J. Monett 3 Monets 6 Microste Dollor/DM 0.51-9.41 1.41-1.51 2.75-2.35 Plurnd/Dellor 0.46-9.44 1.22-1.19 2.75-2.35 Protential Dellor 0.46-9.45 Protential Dellor 0.46 Pro  | Switcherrapic (New A) 3,00   -5,51 (4,45) - 4,50 (4,27) - 7,50   -5,51 (4,45) - 4,50 (4,75) - 7,50   -5,52 - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52) - 2,00 (5,70)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,52)   -7,50 (5,      |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 353,00 358, 368 258,00 262, 369pl. 258,00 262, 369pl. 258,00 262, 369pl. 258,00 262, 36ppl. 258,00 262, 36ppl. 258,00 262, 36ppl. 258,00 262, 36ppl. 260,00 260, 36ppl. 110,50 260,00 260, 36ppl. 110,50 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Med   61,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00    | Die Devisenterwine bileben om 21.5. weitgeband unverdindert. Die Burdesports werden auf Vertegreinveru gebondeit.  1 Menest 3 Monste 6 Monste 1 Monste 1 Menest 2 Monste 1 Monste 1 Menest 2 Monste 1 Monste 1 Monste 1 Monste 1 Monste 1 Monste 1 Monstegeld 4,60-4,00 V.30-750 28-12 Monstelle met 1 Monstegeld 4,60-4,70 Prozent; Delmonotageld 4,50-4,60 Prozent; Monstegeld 4,60-4,70 Prozent; Delmonotageld 4,50-4,60 Prozent; Monstegeld 4,60-4,70 Prozent; Distribution of Monstelle Monstelle met 21.5. : 3,5 Prozent; Lembordenze 1,5 Prozent 2 Menestelle met 21.5. : 3,5 Prozent; Lembordenze 1,5 Prozent 2 Menestelle met 2 Monstelle me  | Autopath   Proceedings   Procedings   Proc      |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mei 355,00 358, 304 256,00 262, 3ept. 258,00 262, 3ept. 258,00 262, 3ept. 258,50 262, 3ept. 258,50 262, 3ept. 258,50 262, 3ept. 258,50 262, 3ept. 36,00 30, 3ul 110,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  | Solation   Color   C   | Comparison   Com   | Dal Devisamentemates blebsen om 21.5. weitgehandt unverfündert. Die Burodoports wurden auf Vertraggsvieweu gekannelet.  1 Monett 3 Monette 6 Monatta 1 Monett 2 1,11-1,31 2,13-1,35 1 Monette 12,13-1,35 1 Monette 12,13-1,35 1 Monette 13,13-1,35 1 Monette 13,13-1,35 1 Monette 2,13-1,35 1 Monette 2,13-1,35 1 Monette 3,13-1,35 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 353,00 358, 368 358,00 262, 38ept. 258,00 262, 38ept. 260,00 262, 38ept. 310,50 263,00 263,00 263,00 264, 38ept. 108,50 107, 38ept. 108,50 107, 38ept. 108,50 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 26 | Section   Comment   Comm   | Down   100 log   H.B.   28.E.   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.5   31.   | Dal Devisamentemates blebsen om 21.5. weitgehandt unverfündert. Die Burodoports wurden auf Vertraggsvieweu gekannelet.  1 Monett 3 Monette 6 Monatta 1 Monett 2 1,11-1,31 2,13-1,35 1 Monette 12,13-1,35 1 Monette 12,13-1,35 1 Monette 13,13-1,35 1 Monette 13,13-1,35 1 Monette 2,13-1,35 1 Monette 2,13-1,35 1 Monette 3,13-1,35 1   | Average   Principal (1974   3.00   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26         |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 353,00 358, 368 358, 368 358, 368 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 360 358, 369 358, 360 358, 369 358, 360 358, 369 358, 360 358, 369 358, 360 358, 369 369, 361 110,59 369, 361 110,59 369, 361 114,75 113 369, 369 369, 369, 369 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Color   Colo   | Mail   4.00   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10   | Die Devisentermine biebeen om 21. 5. weitgebend sewerin- derr. Die Birodeports werden auf Verangswere gebenden.  Die Birodeports werden auf Verangswere gebenden.  1 Monet 3 Monete 6 Monete 1 Monet 2 Monete 6 Monete 1 Monete 1 Monete 2 Monete 6 Monete 1 Monete 2 Monete 2 Monete 6 Monete 1 Monete 2 Monete 2 Monete 2 Monete 1 Monete 2 Monete 2 Monete 1 Monete 1 Monete 2 Monete 1 Monete 2 Monete 1 Monete 1 Monete 1 Monete 2 Monete 1 Monete 1 Monete 2 Monete 1 Mo  | April Characteristic   April Children       |
| Knapp behauptet sch Goldmatierungen an de ster ging Silber aus G schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 353,00 358, 368 358, 368 358, 368 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 369 358, 360 358, 369 358, 361 310,50 368, 361 310,50 368, 361 310,50 368, 362 368, 368, 369, 363 368, 368, 369, 364 368, 369, 369, 365 368, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 366 378, 369, 367 378, 367 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378, 368 378,  | New Yorker Compare   Section   Sec   | Med   100 kg   100    | Die Devisenterwinde biebien om 21.5. weitgebendt serverlicher. Die Burodoports werden auf Versiguniteren gekendel.  Ber Die Burodoports werden auf Versiguniteren gehalt (19.4 – 4.5).  Britand W. 1.4. – 1.00. 1.4. – 1.2. – 1.17. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. – 2.1. –  | Principles   Pri      |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 258,00 262, 3ept. 258,00 262, 3ept. 258,00 262, Westen Whentreg (con.S/l) Wheat Board dt. St.L 1 CW gesch. Am. Durum  ROGGEN Whentreg (con.S/l) Mai 110,50 Oit. 100,50 Oit. 80,90 Oit. 80,90 Oit. 80,90 Oit. 80,90 Oit. 100,50 Juli 120,75 111 Sept. 105,50 Juli 258,00 Juli 25 | New Yorker Compared   New York (c/lb)   Series   Mark   New York (c/lb)   Series   New York (c/lb)     | Martin   M   | Dill Devisentemente bisbese om 21.1. : verbrachend usverde- tert. Die Burnodoports warden und Vestiggerieven geberndeit.  Dillov/DM 0.51-4.1. 1.41-1.31 2.75-2.38  Plund/Dollor 1.46-0.4. 1.21-1.17 2.75-2.08  Plund/Dollor 2.46-0.04 1.21-1.17 2.75-2.08  Plund/Dollor 2.46-0.04 1.21-1.17 2.75-2.08  Plund/Dollor 2.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.08  Plund/Dollor 2.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.08  Plund/Dollor 3.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.08  Prozent, und 30 bis 90 Tages 2.15 6-2-908 Prozent, Delansmination of the Prozent, Plundershall 3.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.08  Prozent, und 30 bis 90 Tages 2.15 6-2-908 Prozent, Delansmination of the Prozent, Plundershall 3.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.08  Prozent, und 30 bis 90 Tages 2.15 6-2-908 Prozent, Delansmination of the Prozent, Plundershall 3.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.08  Prozent, und 30 bis 90 Tages 2.15 6-2-908 Prozent, Delansmination of the Prozent, Plundershall 3.46-0.04 2.21-1.77 2.75-2.00  Prozent und Hicharturase in Honodel order Bonhann om 21.5. : Bedeitischmachwiß 1.4.18 Unr.  1.4.5 Prozent 2.4.18 2.5 Delansmination of the Prozent 2.5 Delansmination of the Pr  | Principles   Principles   Principles   Principles   Principles   Principles   Principles   Principles   Principles   Principes   Princip      |
| Knapp behauptet sch Goldmotierungen an de ster ging Silber aus d schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mai 258,00 262, 3ept. 110,50 263, 3ept. 110,50 263, 3ept. 110,50 165,50 263, 3ept. 110,50 165,50 263, 3ept. 110,50 263, 3ept. 266,60 263, 3ept. 176,50 263, 3ept. 110,50 263, | Aug.   17.72   17.73   17.74   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   17.75   | March   Marc   | Dollor/DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prince   P      |
| Knapp behauptet sch   Goldmotierungen an de ster ging Silber cus cehios Kupfer. Währen niedriger notierte, kon niedriger notierte, kon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discovering in the process of the pr  | Principles and   Principles        |
| Knapp behauptet sch   Goldmotierungen an de ster ging Silber aus de schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discoverimentation between can 21.5. substigationed spectrosis.  Discoveriment of the processor severical out of vioring natural spectrosis.  Discoveriment of the processor of   | Principles and   Principles        |
| Knapp behaustet sch   Goldmatierungen an de ster ging Silber aus de schloß Kupfer. Währe niedriger notierte, kon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Content   Cont   | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discoverimentation between can 21.5. substigationed spectrosis.  Discoveriment of the processor severical out of vioring natural spectrosis.  Discoveriment of the processor of   | Principles and   Principles        |
| Coldination      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | March   Marc   | Discoverimentation between can 21.5. substigationed spectrosis.  Discoveriment of the processor severical out of vioring natural spectrosis.  Discoveriment of the processor of   | Principles and   Principles        |
| Coldination      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | March   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10   | Discoverimentation between can 21.5. substigationed spectrosis.  Discoveriment of the processor severical out of vioring natural spectrosis.  Discoveriment of the processor of   | Principles and   Principles        |
| Colination   Col   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | March   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10   | Dollar   De Bereit   De Bere    | Deficience and the provision of the pr      |

# Die neue ADAC-Pannenstatistik enthüllt, wie oft Starlet und Corolla liegenblieben:

nesser denn je schneiden Autos Dvon Toyota in der ADAC-Pannenstatistik ab. Diesmal belegt Toyota gleich zwei erste Plätze: Der Starlet hatte 1985 die wenigsten Pannen in der kleinen Klasse, der Corolla die wenigsten Pannen in der unteren Mittelklasse. Hat Toyota etwa ein besonders wirksames Zuverlässigkeitsrezept? Wenn man so will, ja. Denn beide, Starlet und Corolla, laufen bereits heute serienmäßig mit Mehrventil-Motoren. Eine Technik, die Toyota besonders früh zur Großserienreife entwickelt hat. Der Erfahrungsvorsprung zahlt sich aus: Die Zuverlässigkeit der Toyota Mehr-



treffen. Und mit Sicherheit ein weiterer Grund: Die Fertigungskontrollen sind bei Toyota besonders streng.

Ein Beispiel von vielen: Motoren werden nicht etwa stichprobenweise geprüft, sondern ausnahmslos jedes Aggregat absolviert einen Probelauf auf dem Prüfstand.

Dieser Doppelsieg ist daher für Toyota kein Zufall. Sondern das Ergebnis intelligenter, ausgereifter Technik, verbunden mit höchster Fertigungspräzision und Qualitätskontrolle.



fahren Sie mit Starlet Radabdeckung Sonderausstattung. und Corolla auch finanziell so gut wie nie zuvor: Mit dem steuerfreien Starlet 1,0 sparen Sie in 3 1/2 Jahren

bis zu DM 750,-, mit dem steuerbegünstigten Corolla 1,3 mit 5-Gang-Getriebe bis zu DM 109,- pro Jahr. Dazu das attraktive Finanzierungs-

angebot:

effektiver Jahreszins.
Anzahlung nur 33%. Laufzeiten 12, 24, 33 Monate über Absatzkreditbank.

Den Starlet bekommen Sie ab DM 12.640,-, den Corolla ab DM 14.740,- unverbindliche Preisempfehlung plus Überführung.

TOYOTA

Minuts ist

mininglish

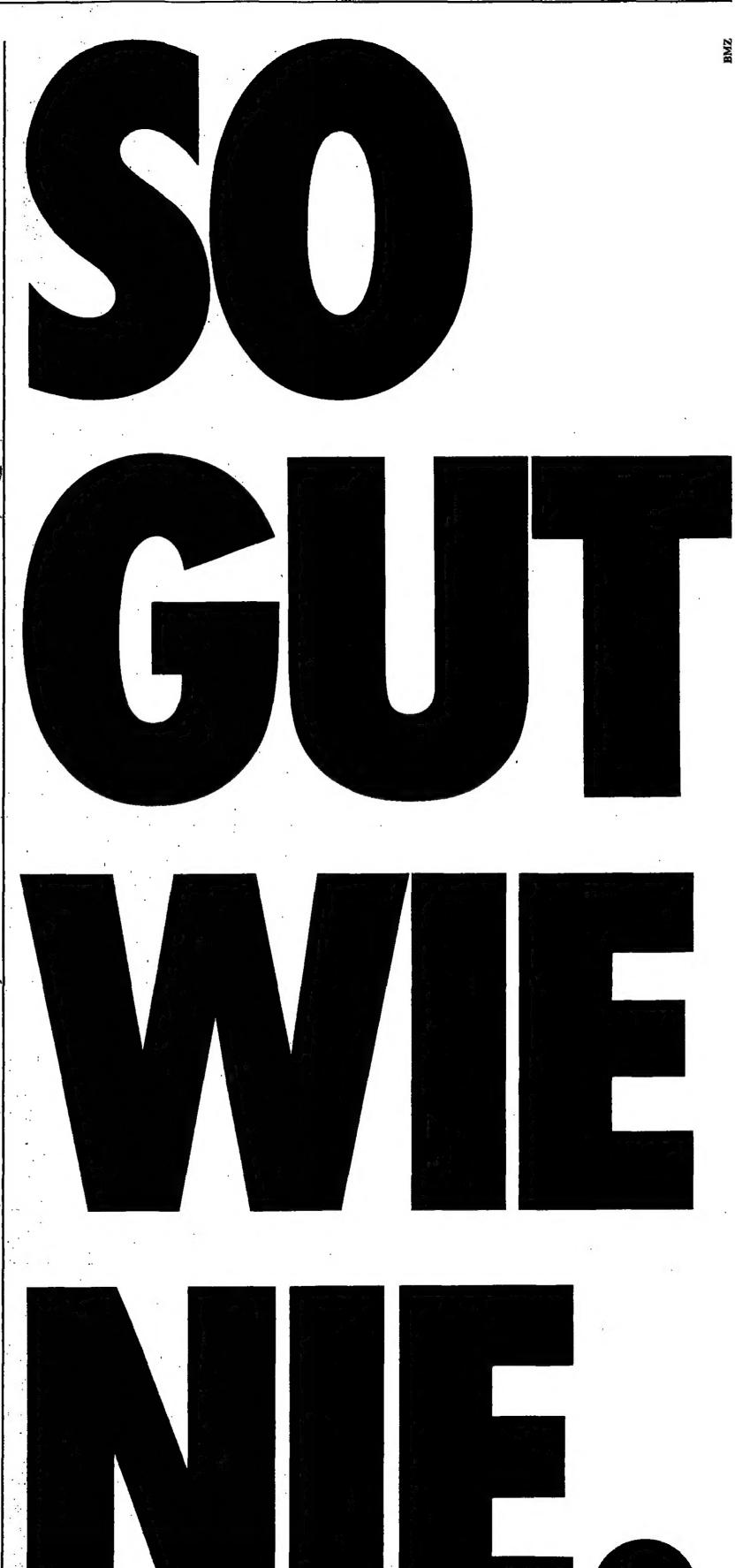

Sammelband über Österreich und die Deutschen

# Jenseits des Ausstiegs

Man hat vielfach behauptet, mit dem Lärm um Kurt Waldheim, den ÖVP-Kandidaten für die Bundespräsidentschaft, hätte sich Österreichs deutsche Vergangenheit zurückgemeldet. Eine Teilwahrheit. Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Alpenrepublik ist nach Geschichte, Sprache und kultureller Orientierung nie etwas anderes gewesen als eine Republik von Deutschen.

Waldheim, nicht eben ein idealer Protagonist, und die nach ihm benannte Affäre illustrieren folglich eher die immerwährende Gegenwärtigkeit des Deutschen im Lande hinter der Salzach. Denn die Existenz und innere Kohärenz einer Nation haben nur mittelbar mit der wandelbaren Ausdehnung staatlicher Territorien oder mit ephemeren Gebilden wie Verfassungen und Institutionen



zu tun. Wenn auch die Sieger der Weltkriege den Deutschen Öster-reichs das Selbstbestimmungsrecht verweigerten - die nationale Qualität dieses Volksteils blieb davon unberührt. Freilich: Mehr als eine bloße Verfassungs-Loyalität kann eine solche Republik nur schwer entwickeln - eher schon eine Staatsräson, die auf partikularen und regionalen Interessen gründen mag und für die Wohlfahrt ihrer Bürger nützlich sein.

Otto Scrinzi, Jahrgang 1918, vom rechten Flügel der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), einer der aussichtslosen Konkurrenten Waldheims, äußert sogar: "In Österreich ist es die Aufgabe der Stunde, sich allen Bestrebungen entgegenzustel-len, welche die österreichische Eigenständigkeit auf eine Eigennationalität gründen und aus ihr ausschließlich oder überwiegend begründen wol-

Scrinzi schreibt dies in dem lesens-werten Sammelband "Österreich und die deutsche Nation", den Andreas Mölzer soeben herausgegeben hat. 31 Autoren aus Österreich, Südtirol und der Bundesrepublik bemühen sich darin, 40 Jahre nach dem apokalyptischen Zusammenbruch mit seinen blickverstellenden Folgen, das Verhältnis Österreichs zu dieser deutschen Nation neu zu bestimmen. Denn für sie ist längst erwiesen, daß die Abkoppelung vom deutschen Schicksal - Hitler ist ein Deutscher, und Beethoven gehört der felix Austria – längst fehlgeschlagen ist. Um es mit den Worten des Salzburger Historiker Fritz Fellner zu sagen: Osterreich war in seiner Vergangenheit nie deutscher als heute, da die wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche und gesellschaftliche Verflechtung zur stillschweigend akzeptierten Realität geworden ist."

Nach solchen Zitaten nimmt nicht weiter wunder, daß die Mehrzahl der in diesem Band versammelten Autoren die Österreich-Frage unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt abhandelt: unter dem Aspekt nämlich, welche Rolle die deutschen Staaten bei einer Neuordnung der europäi-schen Mitte spielen. Es ist in diesem Buch also nicht so sehr von der Genesis österreichischer Sonderstaatlichkeit die Rede, sondern mehr und überwiegend von politischen Konzeptionen. Die Autoren sind sich darüber im klaren, daß die westlichen Partner Bonns dabei Verständnis für ein grundsätzliches Dilemma aufbringen müssen. Dieses besteht darin, daß eben jener Status quo gesichert und verteidigt werden muß, den es, um der Einheit der Nation willen, zu überwinden gilt." (Gerhard Huba-

Die Dringlichkeit des Themas leitet sich nach ihrer Auffassung vor allem aus zwei Feststellungen ab: daß die Zweiteilung Europas um des Friedens willen aufgehoben werden müsweil anders der Kontinent nicht zur Ruhe komme; und daß sich zum anderen die Revitalisierung des deutschen Verlangens nach Wiederverei-nigung, bei Linken wie Rechten, in der "DDR" wie in der Bundesrepublik, so unüberhörbar artikuliere, daß von einem zunehmenden Handlungsdruck geredet werden müsse. Oder wie Harald Rüddenklau, Bismarck zitierend, anmerkt: "...daß das deutsche Vaterland nach tausendjähriger Tradition sich auch an der Donau, in der Steiermark und in Thol noch wiederfindet, in Moskau und Petersburg aber nicht."

"Österreich und die deutsche Nation", hrsg. v. Andreas Mölzer. Aula-Verlag, Graz. 450 S., 35 Mark.



Aus der Oberfräcke folgt alles andere: "Rudy und Edwin" (1966) von Alex Katz

Wächter der Kunst: Das Whitney Museum von New York zeigt Alex Katz

# Maskenbildner der leeren Gesichter

Wer im New Yorker Whitney Mu-seum im dritten Stock aus dem Fahrstuhl tritt, sieht sich mit Dutzenden von Köpfen konfrontiert. Scharf ausgeschnitten wie Scherenschnitte und bunt bemalt, stehen sie wie Wächter am Eingang einer Ausstel-hung, die in ihrer kühlen, emotionslosen Zweidimensionalität kaum ihresgleichen hat.

Der Künstler, dem diese Retrospektive gewidmet ist, heißt Alex Katz. Er ist 58 Jahre alt und ähnlich wie die Pop-Künstler seiner Generation von Reklame-Billboards, von TV und Cartoons, von allen Elementen der amerikanischen "popular culture" entscheidend beeinflußt.

Katz, der seit 30 Jahren seine New Yorker Umwelt, seine Freunde und Bekannten scharf und präzise im Bild festhält, ist ein Meister des Plakativen. Ob beim Essen, liegend am Ferienstrand oder posierend als "Pärchen", die Katz-Figuren stehen immer in seltsam festgefrorener Stille in ihren Rahmen, erstarrt unter Katz' dünn und virtuos aufgetragenen Farbflächen. Platte, zweidimensionale Gesichter blicken ohne Regung, Mandelaugen mit langen Wimpern locken wie Reklameposter für Zahnpasta, perfekt gezogene Lippenstift-Konturen wirken, als sei hier ein Maskenbildner am Werk gewesen.

Zwar zwingt Katz seine Gestalten gelegentlich in eine Bewegung – wie in "His behind-the-back pass" (1979), wo zwei Jungen Ball spielen. Doch gibt es zwischen den Spielen keinerlei Kontakt, der Ball hängt in der Luft, die Knaben sind erstarrt, der grüne Rasen könnte Plastik-Astroturf

Man fragt sich hier: Was soll diese Zelebrierung der Banalität des Alltags? Wenn diesen Figuren keinerlei Emotion und Regung anzumerken ist, sie in beziehungsloser Leere nebeneinanderstehen, wozu sie dann porträtieren? Ist das Porträt nicht, in erster Linie, eine psychologische Entdeckungsfahrt, bei der der Künstler sein Sujet exploriert, interpretiert, mit wechselndem Licht übergießt und so zu einer einzigartigen und neuen Wahrheit über den Porträtierten vorstößt?

So gesehen sind Katz' Bilder keine Porträts. Worum es dem Künstler of-

fenbar geht, ist Formales, ist Komposition, ist Oberfläche. "Meine Theorie", hat er ja auch einmal gesagt, "ist folgende: Wenn man die Oberfläche erfaßt hat, folgt alles andere daraus. Ich sehe Stil - die Art und Weise, wie man malt - als das Wesentliche an." Farbe und ihre Wertigkeit, Licht und Schatten und ihre Abstufungen, nebeneinandergesetzte Farbflächen, das ist es, was Katz interessiert, wobel die Tatsache, daß er sich der menschlichen Figur bedient, um diesen Weg zu erforschen, etwas irreführend ist: Man erwartet Erzählerisches oder gar psychologische Interpretation - und fühlt sich zunächst betrogen.

Doch Kunst, so scheint Katz zu sagen, ist nicht dazu da, Erwartungen zu erfüllen. Ganz im Gegenteil: Sie will konfrontieren, herausfordern, vielleicht gelegentlich auch enttäu-schen Das Resultat ist eine Art widerwilliger Respekt, den man Katz wohl zollen muß. Für seine Virtuosität (in "Red Coat", 1982), für die Beharrlichkeit seiner Vision, für die Ökonomie seiner Mittel. (Bis 15. Juni; Katalog 40 Dollar Leinen, 25 Dollar VERA GRAAF Paperback)

Das "Istituto Italiano per gli Studi Filosofici"

# Perle der Wissenschaft

Dem Thema "Hegel und die antike Dialektik" war ein internationales Kolloquium gewidmet, das das Istituto Italiano per gli Studi Filosofici" und das Institut für Philosophie der Universität Erlangen-Nürmberg in Nürmberg veranstalteten. Unter der Leitung von Prof. Manfred Riedel (Universität Erlangen-Nürnberg) diskutierten führende Wissenschaftler aus Deutschland, Italien, der Schweiz Frankreich und den Vereinigten Staaten den Weg, auf dem sich die spekulative Dialektik Hegels in der Begegnung mit der Antike ausbil-

Die interessante Tagung lenkte den Blick der Öffentlichkeit endlich einmal auf das verdienstvolle "Istituto Italiano per gli Studi Filosofici", eine Institution, die in den letzten Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, Phi-losophie und Naturwissenschaft im Bewußtsein ihrer gemeinsamen Verantwortung zusammenzuführen, und die dabei eine vorbildliche internationale, vor allem deutsch-italienische Zusammenarbeit praktiziert.

Das \_Istituto" wurde 1975 durch die Initiative von Gerardo Marotta als philosophisches Forschungs- und Lehrinstitut in Neapel gegründet. Gerardo Marotta, einer der großen Kulturförderer unserer Zeit und selbst Schüler des Philosophen Beuedetto Croce, stellte dem Institut seine reichhaltige Bibliothek zur Verfügung, die auf philosophische Literatur spezialisiert ist und derzeit 120 000 Bände umfaßt. Marotta ist zur Zeit auch Präsident des Instituts. Inzwischen wurde diesem nach dem Vorbild der französischen Hautes Ecoles" eine "Scuola di Studi Superiori" angegliedert, an der regelmäßig Seminare für postgraduierte Studenten aus allen europäischen Ländern

Außer zahlreichen Lehr- und Forschungstätigkeiten in Neapel hat das "Istituto" bislang Seminare und Kolloquien in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, England und den Vereinigten Staaten veranstaltet. Neben den Kongressen und Seminaren bildet die Edition von grundlegenden Texten der antiken und neuzeitlichen Philosophie sowie der neueren Wissenschaftsgeschichte einen Schwer-punkt der Arbeit des "Istituto". Darunter befinden sich kritische Textaufgaben und Kommentare der Herkulaneischen Papiere aus der platonischen und der epikureischen Schule. In deutscher Sprache veröffentlichte der Vorlesungen Hegels (herzusgege ben von K. H. Ilting) sowie die Reihen "Elea" (unter der Leitung von G. P. Carratelli) und "Spekulation und Erfahrung, die Texte und Studien zur klassischen deutschen Philosophie enthält - letztere in Zusammenarbeit mit dem Hegel-Archiv in Bochum und dem Schelling-Archiv in München. Eine vollständige deutsche Übersetzung der "Szienza Nuova" des Giambattista Vico befindet sich in Vorbereitung. Geplant sind ferner Gesamtausgaben der Werke von Giordano Bruno und Tommaso Campanella sowie eine italienische Übersetzung des Gesamtwerkes von Albert Einstein.

Die Beziehung Neapels zur deutschen Philosophie hat eine lange Tradition. Bereits 1864 veröffentlichte der Hegelianer Theodor Sträter in der Berliner Zeitschrift "Der Gedanke" eine Reihe von Artikeln, die das überraschend lebendige intellektuelle Leben Neapels in der Zeit nach der Bildung des einheitlichen nationalen Staates beschreiben. Wie heute, kam auch zu dieser Zeit in Neapel der klassischen deutschen Philosophie eine besondere Bedeutung zu. Sträter berichtet, wie fruchtbringend das Wort Hegels "Die Geschichte ist der Fortschritt der Menschheit im Bewußtsein der Freiheit" damals durch Bertrando Spaventa und andere Nespolitaner aufgenommen wurde.

Was das "Istituto Italiano per gli Studi Filosofici" gegenüber ver-gleichberen kulturellen Einrichtungen auszeichnet, ist der Versuch, die wissenschaftliche Wahrheitssuche mit dem Ethos der politischen und moralischen Verantwortung zu verbinden. In diesem Sinne ist man nicht nur bestrebt, das Erbe der europäischen Philosophie zu bewahren, sondern auch, auf ihren Prämissen neue Formen des Denkens und des Lebens zu erstellen, um so einen Beitrag zur Bewältigung der kulturellen Krisen der Gegenwart zu leisten.

Das "Istituto" weiß sich dabei nicht nur den antiken Philosophenschulen verbunden, die als Lebensgemeinschaften immer auch direkt oder indirekt eine Verbesserung der politischen Verhältnisse zum Ziel hatten, sondern ebenso den Vätern des "Risorgimento" und der Tradition der Hegelschen Philosophie, wie sie in Neapel durch Bertrando Spaventa fortgeführt wurde.

GERHARD KRÄMLING

Die einzige Komödie Alfred Hitchcocks

# Pantomime statt Torten

A lfred Hitchcocks Humor war so rabenschwarz, daß manche Leute selbst seine größten Dramen noch für den Ausdruck eines reichlich makaberen Sinnes für Komik hielten". sagte einmal der Schauspieler James Stewart, der unter Hitchcocks Regie in einer Reihe von Thrillern mitgewirkt hat

Leichte Komödien lagen dem Meister des Kriminalfilms eigentlich überhaupt nicht. Doch als Carole Lombard ihn bat eine Komödie - mit ihr in der Hauptrolle - zu drehen, sagte er zu. Das Ergebnis ist Mr. und Mrs. Smith (ZDF um 23.20 Uhr). Später hat Hitchcock sich nie wieder an Komödien herangewagt. Sein wohl wichtigster Film, "Immer Ärger mit Harry" ist eine Satire, ein Paradebeispiel für seinen schwarzen Humor. Die Komödie entstand 1941. Ver-

geblich versuchte Hitchcock Gary Grant für die Rolle des Mr. Smith zu gewinnen. Auch Frederic March und Gregory Brent hatten keine Lust dazu. Eine Woche vor Drehbeginn engagierte Hitchcock Robert Montgomery, der 110 000 Dollar erhielt mehr als Hitchcock an dem Film ver-

Nach teuren Projekten wie "Rebecca" und "Mord" wollte der Regisseur die Kosten für seine Komödie niedrig halten. Die Dreharbeiten dauerten nur zwei Monate, dann wurde das Stück am 30. Dezember 1941 vor ausgewähltem Publikum vorgeführt und sofort zum "besten Film des Jahres" gekürt. Auch bei der offiziellen Premiere am 20. Januar 1942 in der Radio City Music Hall fand es großen Beifall. Hitchcock-Biograph Donald Spoto: "Die Liebesaffäre zwischen dem amerikanischen Publikum und Hitchcock samt seinem besonderen Humor war besiegelt."

Und zu diesem Humor paßte Schmunzeln, kein brüllendes Gelächter. Hitchcock konnte und wollte in der Geschichte eines streitsüchtigen Ehepaares, das plötzlich von der Ungültigkeit seiner Ehe erfährt, gar nicht über seinen Schatten springen und eine Komödie im Stil von Howard Hawks inszenieren. Auch die witzigsten Szenen des Films, etwa jene. in der Mister Smith in einem italienischen Restaurant eine scheußliche Suppe unter großem Ausdruck des Ekels verzehrt, leben von der Pantomime und der Mimik, Für fliegende Sahnetorten war in Hitchcocks Film kein Platz.

MARGARETE von SCHWARZKOPF

Immer mehr kleine Läden füllen Marktlücken

# "Tante Emmas" Chance

A lie beklagen den Rückzug von "Tante Emma" aus der deutschen Handelslandschaft - doch wenn sie einkaufen, dann gehen die meisten doch lieber zu Aldi. Ihr Haushaltsgeld wandert in die Kassen der großen Supermärkte, doch sie trauern den menschlichen Kontakten im Laden um die Ecke nach und sind sich vielfach nicht darüber klar, daß sie seinen Untergang selbst betrieben haben.

Widrige Umstände - Grundstücksspekulationen - kõnnen zur Schließung kleiner Läden führen, wie in Unter deutschen Dächern (ARD um 20,15). Das Stichwort heißt zumeist jedoch "Konzentration", und das bedeutet "kostengunstiger Einkauf bei großem Angebot" - Leistungen, die "Tante Emma" nicht bringen kann: Ihr Jahresumsatz dürfte etwa dem entsprechen, was Aldi, mit rund 18,6 Milliarden Mark größter Lebensmittelhändler, als Portokasse hält.

Die ersten zehn Unternehmen der Branche machen inzwischen fast die Hälfte des gesamten Lebensmittelumsatzes in Deutschland aus; auf sie entfallen mehr als 90 Prozent des ge-samten Wachstums in diesem Bereich. Da der Markt selbst nicht mehr

wächst, werden die Großen sich auf Kosten der Kleinen ausdehnen.

Man kann das bedauern, aber der Verbraucher hat es so gewollt. Er fährt ja auch gut dabei, denn der Druck der Konkurrenz zwingt den Handel, seine Preise so knapp wie möglich zu kalkulieren. In dieser Hinsicht ist der Kunde König. Andererseits ist er es nicht, denn das Einkaufen in den großen Supermärkten wird immer langweiliger. Das ist die große Chance für "Tante Emma".

Etwa 50 000 "Stubenläden" gibt es noch in Deutschland, die sich, jedenfalls in Ballungsgebieten, interessante Marktnischen erschließen können. Nicht mit einem vollen Lebensmittelsortiment, versteht sich. Doch es gibt Teilbereiche, wie Molkereiprodukte oder Obst und Gemüse, in denen die Großen des Handels oftmals nicht so leistungsfähig sind wie ein kleiner Einzelhändler, der sich jeden Salatkopf selbst am Großmarkt aussucht. Auf dem Land werden Stubenläden

oft im Nebenerwerb betrieben. Allerdings wird die moderne "Tante Emma" sehr viel arbeiten müssen und reich wird sie auch nicht dabei. Aber wenn sie es richtig anstellt, dann wird sie auch nicht untergehen. HANNA GIESKES



9.45 ZDF-late 18.06 beuts 10.05 Die Hitpo 10.50 Die Eisen

15.15 Yearis World Team Cup Übertragung aus dem Rochusclub in Düsseldorf

Moderation: Heribert Faßbender und Hans-Jürgen Pohmann 15.50 Togestchau 16.00 Marie Paule Belle 16.45 Die Abenteuer von Tem Seuryer und Huckloberry Finn Die Flucht

17.10 Follochule Der Trainer 17.45 Tagemehae Dazw. Regionalprogramme

20.00 Tagestchav 20.15 Unter deutschen Däckern Auf Treu und Glauben Vom Untergung einer Ladenzeile 21.90 Der 7. Sim 21.93 Scheibenwischer Eine Kabarettsendung

22.36 Tagesthemen
23.60 Die Filischung
Deutscher Spielfilm (1981)
Regie: Volker Schlöndorff
4.45 Tagestschus
8.50 Nachtgedonken

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Von Aldo Nicolaj 12.10 Kempelches D 12.55 Proposiches 12.55 Presse 13.00 houte

> 14.00 houte 16.DI Festo folom mit cusländischen autchikenen 16.09 Feste felem mit desidedischen Mittbingern
> Der Gebuntstag des Propheten in der Zeit, in der die Christen Weihnachten felem, gedenken die Moslems des Gebuntstages ihres Propheten Mohammed. Wie die Lebenswege von Christus und Mohammed, weisen auch die Feierlichkeiten eine Reihe von Ähnlichkeiten auf.
>
> 16.35 Verfoehrscress
> Moderation: Kalii Hufstadt und

Moderation: Kalli Hufstadt und Markus Gaedertz 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hiustrierte 17.45 Der rescrote Funther Anschl. heute-Schlagzellen 18.20 Wanderjahre 19.00 heute

19.00 houte 19.50 Kino-Reven der Weiterfolge 21.00 Wie würden Sie entscheiden? Rechtsfälle im Urteil des Bürgers Der Bienenstich Moderation: Gerd Jauch

21,45 beste-journal 22,85 Bürger fragen Besides Richard von Weizsäcker Der Bundespräsident diekutiert mit Jugendlichen. Themen sind u.a. "Entwicklungshilfe", "Char-cen auf dem Ausbildungs-und Ar-beitzmarkt", "Die Zukunft Eu-

Moderation: Reinhard Appel 25.20 Mr. and Mrs. Seith 0.50 hoste

Film über den Dresdner Maler

15.80 Marco Violetta kann's doch

Violetta kann's doch
15.30 Lassie
Der Tiger
Anschi. Betty Boop
16.00 Musichex
17.00 Drei Esgel für Charlie
Magisches Feuer
Anschi. Die Soiga-Antilopen
18.00 Boomer, der Streuner
Der Privatdetektiv
Anschi. Dick Torou

18.45 Avigeblättert Das Magazin für die moderne 19.45 Das große Wagels Amerikanischer Abenteuerfilm 21.58 APF blick

22.15 Lektüre ist angesagi 22.45 High Chaparrai Mercedes Vega del Granada Manolito hat sich unsterblich in seine Jugendfreundin, Mercedes Vega del Granada, verliebt. Die beiden planen eine gemeinsame

Zukunft 25.35 APF blick



19.00 Machbar Europa ARD-Ratgeber: Essen und Trinken 19.45 Europa – Deine Weine 20.00 Tagesschau 20.15 Unter Associaté der Offestlich-

keft Brandstiftung 29.15 Ein Volksfeied

Nach Henrik Ibsen Ibsens Theaterstück von 1862 lösens inegterstuck von jook gleicht einem Artikel aus der gest ngen Morgenzeitung. Von indu-striedbwässern ist da die Rede und von Umweltverschmutzung,

tengruppen. 22.45 Theater de 22.45 Theater des Gravess Englischer Spielfilm (1972) 0.25 Mackrichten

# 3SAT

BIX-laiM 00.81 18.10 Sport-Zeit 19.06 heute 19.10 3SAT-Studio

Politik und W Schweizer Sicht Wirtschaft -21.15 Zoit im Bild 2 21.45 French Connection II

Amerikanischer Spielfilm (1974)
25.35 Keanwort Kino
Filmfestspiele in Connes
6.10 35AI-Machrichten



18.35 Komm doch mai in die Kliche Kulinarisches bei Rit-plus

18.53 7 vor 7 19.22 Karichen 19.30 Knight Rider 20.15 RTL-Spiel 28.20 Filmvorschap 20.36 Badman's Rivi

20.36 Badman's River
22.05 KTi-Spiel
22.10 Nev in Kino
22.45 Zeichentrick für Erwacksene
22.45 Wetter
22.50 Wetter / Horoskop / Betthepferi

### **KRITIK**

#### Vom Warten auf Neuheiten

lte Gewerkschaftsherrlichkeit, A wo bist Du geblieben?" Das Gesangsduo Schobert und Black drückte klarer aus, was der Titel von 5 nach 10 (ZDF) vorsichtig umschrieb: "Gewerkschaften: Große Tradition - gefährdete Zukunft\*. Wer eine kontroverse Diskussion erwartet hatte - und 5 nach 10 hatte in der Vergangenheit einiges zu bieten - wurde zumindest anfangs enttäuscht.

Eine Stunde lang gab die Prominenz ihre Statements ab. Ernst Breit (DGB), Otto Esser (Arbeitgeberverbände), Horst Mettke (IG Chemie), Reimar Birkwald (IG Metall) und die Professoren Herman Josef Wallraff und Friedhelm Farthmann brachten in ihren Analysen kaum Neues: Die Umschichtung in der Beschäftigung von Arbeitern zu Angestellten, die zunehmende Individualisierung und der Trend zu kleineren Einheiten sind bekannte Gefahren und Herausforderungen für die Gewerkschaften.

Nach einer Stunde wurde bessere Fernsehkost geboten. Die Problemgruppen Frauen, Jugendliche und Angestellte, die alle nur einen sehr

geringen Organisationsgrad aufweisen, waren Thema in der Diskussion mit dem Publikum. Zur besseren Orientierung nannten die Moderatoren Balkhausen und Jungblut Umfrageergebnisse. Jetzt wirkte die Sendung erstmals gegliedert und zielgerichtet. Leider waren auch einzelne Statements der aktiven Gewerkschafter aus dem Publikum oft zu lang. Kritik an den Kollegen Ernst oder Horst wollte auch niemand loswerden.

Dafür sorgte dann jedoch kurz vor Schluß Arbeitgeberpräsident Esser, der den Gewerkschaften selbst eine gehörige Portion Mitschuld an ihrer jetzigen Lage gab - und diese nicht nur in der Veränderung der Arbeitsbedingungen begründet sehen wollte. Nach den Wahlkampsveranstaltungen für die SPD am 1. Mai und wenige Tage vor dem DGB-Kongreß in Hamburg hätte das Thema Einheitsgewerkschaft von den Moderatoren viel früher angeschnitten werden müssen - und nicht erst fünf Minuten vor dem geplanten Sendeschluß durch einen Diskussionsteilnehmer.

THOMAS LINKE

12 961 Ansichtskarten aus der gan-

zen Welt hat der Kölner Sender Deutsche Welle von ihren Hörern erhalten. Sie sind die Antwort auf einen Aufruf vor rund einem Jahr, doch einmal mitzuteilen, wo überall auf der Welt die Deutsche Welle gehört wird. Die Karten kamen aus 151 Ländern - von Samoa und Tonga in der Südsee ebenso wie aus Nepal oder Bhutan in Asien, oder von den Bahamas im Atlantik

Die fast 13 000 Ansichtskarten sind jetzt Thema einer Ausstellung im Funkhaus der Deutschen Welle in Köln. Die meisten Einsendungen aus dem europäischen Raum kamen aus Polen. Von dort erreichten 673 Karten die Deutsche Welle. 601 Einsendungen kamen aus Spanien. Aus Afrika wurden sehr viele selbstgezeichnete Karten geschickt, weil Ansichtskarten dort kaum oder nur schwer zu bekommen sind. H. J.

ARD und ZDF haben wieder Sommerprogramme zusammengestellt. Das Erste bietet vom 18. Juni bis zum 12. September eine zusätzliche Stunde Kinderprogramm. Es be-

ginnt jeweils mit der "Klamottenkiste", in deren Mittelpunkt die Komiker Charlie Chaplin und Larry Semon stehen. Auf den Bildschirm zurückkehren - insgesamt 45 Mal werden die Ingalls aus der Reihe Unsere kleine Farm".

Das ZDF wiederholt im Juli und August neun Folgen aus der Reihe "Traumschiff". Neu produziert wird ein Freiluft-Magazin: "Fernsehgarten" heißt die Unterhaltungs- und informationssendung, die aus einem neu erbauten Forum des ZDF-Geländes in Mainz sonntags 105 Minuten lang gesendet wird

Unter dem Titel "Spiel in Europa" zeigt das ZDF Produktionen der unmittelbaren Nachbarn, wie den mehrfach ausgezeichnete "Oberst Redl" mit Klaus Maria Brandauer. Ferner wurde ein Block mit fünf Spitzenleistungen der Ballettkunst vorbereitet. Die Einrichtung des Wunschfilms\* bleibt auch in diesem Sommer auf der Agenda.

Da viele Fernsehzuschauer in der warmen Jahreszeit erst zum "heutejournal" um 21.45 Uhr einschalten, soll das Magazin um fünf Minuten verlängert werden, um einen umfangreicheren Informationsblock V.P./dpa bieten zu können.

Ш.

Eine Kabarettsendung

22.00 Thei, Tiesen, Temperassette
Themen: Arrividerci Roma – Eine
Stadt verhüllt Ihr Gesicht. Die
Chance des Gewissens – Gespräch mit Psychoanalytiker Horst
Eberhard Richter. Lion Feuchtwangers Roman "Erfolg" – Nach sechzig Johnen ein Theaterereignis.
Nicht der Künstler macht den
Skandal – Protroit des Malers Michael Matthias Prechti

22.38 Tagesthemen

WEST

18.00 Telekolleg II
18.30 Die Sendung mit der Mass
19.00 Aktuelle Stunde
20.00 Tagestches
20.15 Briefe aus dem Jenseits
Amerikanischer Spielfilm (1947)
Mit Robert Cummings und Susan

Hayward
21.45 Welt aine Schwerkruft
Streitzug durch das alte Varieté
23.45 Tips für Leser
23.35 Nachrickten NORD 18.00 Die Sendeng mit der Maux 18.16 Die verletzten Kinder Beobachtungen zum desmißhandlungen

Eine Sendereihe von David Attenborough Am Himmel 20.00 Tagesschau 20.15 Die Frau au Fenster Französischer Spielfilm (1976) 21.56 Berliner Ausrichten

22,40 ich und Du 25,40 Nochrichte HESSEN 18.50 Yorschov 18.53 Grand Calé 18.50 Was tun mit der Zeit? 19.20 Hossenschut 19.50 Drei akteell 20.00 Ein Moon out Abe 21.25 A . . . wie Automol 21.30 Drei gitteell 21.46 Kulturkulender

Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschm Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschm Nur für das Saarland: Nor für das Saariand:
Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm:
19.30 Sag nienalt nie
Nur für Baden-Württemberg:
21.00 7 aktuell
21.15 Politik Südwest Nur für Rheinland-Pfalz. 21.00 Neves vm ? 21.15 Landtoa akt 21.15 Landtag aktuell Nur für das Saarland: Noves un 9 Neutes un 9 Treffpunkt Sour 3 Gemeinschaftsprogremm: 21.45 Spert unter der Lupe 22.36 Musikladen 23.15 Nachrichton BAYERN 18.45 Bandschou 19.00 Sprung in die Wolken Französischer Spielfilm (1944) 28.45 ... und die Saat ging auf 21.30 Rundschou 21.45 Werkbesoch

22.15 1. Robert Oppeaheimer 23.15 Ludwig Richter

SÜDWEST

Bei Grundig 22.50 Z.E.N. 22.35 Im Gesprück 25.29 Rundschau 25.25 Made in USA

Regie: Jean-Luc Godard

DW. New York

lni, Worpswede

AFP. Leningrad

dpa, New York

**JOURNAL** 

Den Pulitzer-Preis, die renom-

mierteste Auszeichnung in Amerika

für besondere publizistische Beiträ-

ge auf journalistischem, literari-

schem und musikalischem Gebiet.

erhält in der Sparte "Non-fiction" in

diesem Jahr Joseph Lelyveld. Lely-

veld erhält die Auszeichnung für

sein Buch "Move your shadow", das

unter dem Titel Die Zeit ist

schwarz - Tragödie Südafrikas" in deutscher Übersetzung im Verlag

Ullstein vorliegt. Der Autor, 1937 in

Cincinnati geboren, ist sei 1962 Kor-

Die sog. Roselius-Sammlung, 31

Gemälde der ersten Worpsweder

Malergeneration, bleibt als Ganzes

erhalten. Sie werde auch künftig der Öffentlichkeit zugänglich sein,

erklärte Niedersachsens Wissen-

schaftsminister Johann-Tönjes Cas-

sens. Die Sammlung war von Lud-

wig Roselius zum Verkauf angebo-

ten worden. Ein Konsortium, gebil-

det aus dem Land Niedersachsen.

der Bundesrepublik, dem Land-

kreis Osterholz und der niedersäch-

sischen Sparkassenstiftung, hat die

Sammlung geschlossen gekauft.

Briefe von Victor Hugo

37 unveröffentlichte Briefe von

Victor Hugo, die zwischen Mai und Oktober 1859 geschrieben worden

waren, sind in den Archiven der

Saltikow-Schedrin-Bibliothek in

Leningrad wiedergefunden wor-den. Bis auf zwei waren sie alle an

den Verleger Noel Parfait gerichtet,

der die Herausgabe von mehreren

Hugo-Werken leitete. Kopien dieser

Schreiben wurden von Leningrad

nach Paris gesandt, wo sie in eine

Ausgabe der Korrespondenz von

Victor Hugo aufgenommen werden,

die in Kürze erscheint.

wird 75 Jahre alt

Die "Public Library"

in Leningrad entdeckt

respondet der "New York Times".

Roselius-Sammlung

bleibt erhalten

Pulitzer-Preis 1986

für Joseph Lelyveld

# Ssensche Scrw. die Zeit Schön war

Nea - Zu unserem Glück ahnen wir nicht, was die Steinzeitmenschen darüber denken würden, daß wir ihre Zeit, ihre eigene, unverwechselbare, sicherlich dramatische Zeit, so einfach Steinzeit nennen. Es braucht uns nicht zu stören. Je weiter weg eine Epoche, desto leichter ist es mit dem Namen.

Im Umkehrschluß müßte sich also von selbst verbieten, schon jetzt einen möglichst markanten einleuchtenden Namen für die 30er und 40er Jahre unseres Jahrhunderts zu suchen. Gewiß, es wimmelt da von Formeln und Floskeln. Die NS-Zeit. Später die Kriegs-, die Bomben-, die Hungerzeit. Aber für den einzelnen geht da vieles ein bißchen drunter und drüber. War es denn nicht auch die Jugendzeit? Oder gar die gute alte Zeit, als das Elternhaus noch stand, der Mann noch lebte, man jung, gesund, voller Pläne und Hoffnungen war?

Dem einen oder anderen Festredner, der so glatt und einfach von der "furchtbaren Zeit der Nazidiktatur"

spricht, möchte man mit der Frage ins Wort fallen, ob das Furchtbare wirklich die Zeit war oder nicht doch die Menschen mit dem, was sie getan bzw. nicht getan haben. Umgekehrt rebelliert es in einem. wenn eine Radiosendung mit alten Zarah-Leander-Schlagern ausgerechnet den (seinerseits wieder einem alten Schlager entlehnten) Titel "Schön war die Zeit" trägt.

Aus diesem Wirrwart der Gefühle und Erinnerungen gibt es offenbar nur einen Ausweg: zurück zum nackten Material, wie bei der Steinzeit. Die ganz Jungen haben diesen Ausweg schon gefunden. Eine neue Sendereihe auf einer der flotten Berieselungswellen trägt den Titel: Aus der Schellack-Zeit". Die Hörer werden aufgefordert, sich Schallplatten aus den Jahren zu wünschen, als die runden Dinger noch aus eben jenem Schellack gepreßt wurden. Kratzige Erinnerung an eine entschwundene Zeit, die Schellack-Zeit, mit allem Schönen und Schrecklichen, Jugendtraum und Zerstörung, Privatestem und Weltgeschichte. Vielleicht erscheint dies alles denen, die ganz naiv von der Schellack-Zeit" reden, tatsächlich beinahe schon so fern und unwirklich wie die Steinzeit.

#### Maxim Gorkis "Sommergäste" im Mannheim

# Wo ist der neue Mensch?

Bei der Uraufführung im Jahre 1904, in der Zeit stärkster politischer Gärung, wirkten Gorkis "Sommergäste" wie eine Bombe. Heute aber fehlt zu einer solchen Wirkung die revolutionäre Stimmung jenes Publikums, das aus der im Stück geschilderten Unlust der Figuren zur Revolte erregenden Impulse schaffte. Gorki zeigte die fehlende Revolutionsstimmung als Charakteristikum des Kleinbürgertums. Unter den begeisterten Zurufen während des Applauses ertonte auch der Schrei: "Hurra! Weg mit dem Kleinbürgertum!" Gorki hatte also einen Nerv getroffen.

Das Stück schildert eine Gruppe Menschen, die sich untereinander und mit den ortsansässigen Bekannten jedes Jahr in ihren Ferienhäusern treffen, alles Leute, die sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet haben, das Leben genießen, ihre Herkunft verdrängen, entwurzelt im sozielen Niemandsland dahintreiben ... und die revolutionäre Stimmung im Land als Ruhestörung empfinden außer einigen, die romantische Hoffnungen auf einen neuen Menschen damit verbinden. Es handelt sich um eine Gruppe von Kleinbürgern. Die romantischen unter ihnen fragen nach dem Sinn des Lebens und verlangen, daß etwas getan werde.

"Reden und reden, aber ein Ziel haben wir nicht, unser Leben ist unehrlich, unschön und langweilig\*. So sagt Varvara, die Frau des Anwalts Basov, der das alles auf ihre übertriebene Lektüre moderner Literatur zurückführt, sie aber wartet auf den angekündigten Besuch des Schriftstellers Salimov. Sie hofft, von ihm den Sinn des Lebens zu erfahren. Leider ist dann Salimov ein ganz gewöhnli-cher, alternder Schriftsteller, dem nichts anderes einfällt, als dummes Zeug zu reden.

・・ 光 橋が。

5 84 34444

4 35 49 3" A

er bar jam ." Se

Zur Belebung der Klagereien und Diskussionen braucht Gorki natürlich Episoden, die überall, nicht nur unter Kleinbürgern, spielen könnten, verkrachte Ehen, mühsane Ehen, Aufschwünge in Ehen, die am nächsten Tag schon wieder abschwingen, und er braucht auch russische Episoden, die nirgends als bei Tschechow spielen können: verschiedene Liebeserklärungen, die keine Erhörung finden. Und da ist noch ein oller Onkel, der seine Fabrik verkauft hat und reich ist und jetzt plötzlich nicht mehr weiß, was er mit seinen arbeitsgewohnten Händen anfangen soll und als letzter die Bühne verläßt: "Die haben mir den Rest gegegeben."

Die Fortschrittlichen sind der Meinung, daß wir anders leben müssen. neue Menschen werden müssen, und genau das ist nicht die Revolution des Gorki-Freundes Lenin Seit Jesus von Nazareth wartet die Welt vergeblich auf den neuen Menschen. Und da protestiert doch Gorki tatsächlich in den zwanziger Jahren gegen den Ver-bust aller höheren Werte und singt das Lob Jesu Christi, bis Lenin ihn ins Ausland schickt. Lenin hofft nicht auf neue Welten, sondern auf die veränderten Bedingungen, die den Men-schen nolens volens zum gesellschaft-lich richtigen Verhalten bringt. Gorki selbst ist also ein liebenswerter romantischer Revolutionär geblieben, gerade so, wie die besseren Figuren

Bleiben in Mannheim, wo das alles unter der Regie von Harald Clemen spielt, die gut angelegten Rollen, der Humor, die chargierten, vergeblichen Liebesbeteuerungen, der dümmlich Basov. Bleibt mithin der Unterhaltungswert, mit sozialen Witzen und witzigen Dialogen des Stückes. Und das klein-großbürgerliche Publikum amüsiert sich und bedankt sich herzlich bei den Schauspielern Ernst Alisch (Basov), Hedi Kriegeskotte (Varvara), Berthold Toetzke (Salimov) und den vielen anderen. Und doch, hie und da, hätte man sich von der Regie eine Straffung gewünscht, um dem zeitweiligen Eindruck des Zerflatterns (das im Stück angelegt ist) entgegenzuerheiten.

RUDOLF KRÄMER-BADONI Weitere Aufführungen: 23, 26, 30. Mai; Kartenvorbestelkung: 0621 / 24624-47

#### Film von J. Lynn: "Alle Mörder sind schon da"

# Rohrzange zum Dessert

Man glaubte sie schon im Film-museum verbannt, die Denk-Art. Schließlich sind die schrulligen Amateurschnüffer länger Amateurschnüffler längst von zyni-schen Detektiven verdrängt worden, die ihre Fälle nicht von leit Kaminfeuer, sondern auf den sündigen Straßen von San Francisco oder beim harten Einsatz in Manhattan lösen. So überrascht es schon, daß nun ausgerechnet ein amerikanisches Produzententeam (darunter Blues Brothers"-Regisseur John Landis) juwelen pusten will: in dem Film "Al-le Mörder sind und in dem Film "Alden Staub von den britischen Krimitakt läßt hoffen, denn ein gotisches Gruselschlößchen irgendwo in Neu-England gibt den stimmungsvollen Schauplatz der makel

Sechs Personen, alle mit einem mysteriösen Brief eingeladen, fahren während eines heftigen Gewitters vor und müssen prompt erfahren, daß sich ihr unbekannter Gastgeber von einem dubiosen Butler vertreten läßt-Dafür wird jeder Teilnehmer des gespenstischen Dinners zum Dessert mit einer ausgefallenen Mordwaffe A CHARLES ausstaffiert. Noch starren die Damen und Herren indigniert auf Rohrzange wenige Informationen genügen, um ein reges Hauen und Straken. zu setzen. Pflegte man eben noch artige Konversation, so herrscht Minuten später ein erbitterter Kleinkrieg.

Und wenn sich dann die Leichen auf dem Plüschsofa stapeln, merkt auch der unerfahrene Kinoganger, daß dieser blutige Reigen kaum von einem der feingehäkelten Agatha-Christie-Romane inspiriert sein kann. Pate steht hier vielmehr ein erfolgrei-

ches Brettspiel namens "Cluedo", das die Mörderjagd zum entspannenden Feierabendspaß kultiviert hat. Regisseur Jonathan Lynn ist der Strategie dieses Spiels weitgehend gefolgt und schickt sein Publikum auf eine vertrackte Schnitzeljagd. Mordmotive und Gelegenheiten haben sie alle: der zwielichtige Atomphysiker ebenso wie der homosexuelle Politiker, die aufgetakelte Diplomatengattin ebenso wie der attraktive Vamp.

Wenn man sich dennoch eher unterfordert fühlt, liegt dies vor allem an Lynns fataler Liebe zum überdrehten Verwirrspiel. Sein Film nämlich ist derart mit Fusiangeln und doppelten Böden überladen, daß der pausenlos manipulierte Zuschauer schließlich eine gesunde Gleichgültigkeit gegenüber des Rätsels Lösung entwickelt. Zudem führen alle Geheimgänge und Falltüren in ein filmisches Niemandsland irgendwo zwischen frechen Slapsticks, Genre-Parodie und ernsthaftem Indizienkrimi. Da hilft es auch wenig, daß Stars wie Tim Curry und Lesley Ann Warren dieser Irrfahrt in nostalgische Gefilde wenigstens ab und zu eine amusante Wendung geben. Glaubhafte Charakterzüge können sie kaum entwickeln, weil sie allzu hartnäckig zu schriller Heiterkeit oder krasser Grausamkeit ge-

zwingen werden. Kein Zweifel: weder die trügerisch betuliche Miß Marple noch der eitle Hercule Poirot hätten an diese grob gestrichelten Karikaturen ihren kostbaren Grips verschwendet. Dennoch leistet Lynn einen Beitrag zur häuslichen Geselligkeit. Beweist er doch, daß Brettspiele auf den Wohnzimmertisch und nicht auf die Leinwand gehören. HARTMUT WILMES Ein Klassiker des amerikanischen Musiktheaters jetzt endlich in Deutschland: Die Ballade von Baby Doe

# Der Denver-Clan von einst als Oper

Das war der Goldene Westen! So könnte eine Oper heißen, die seit Jahr und Tag durch die amüsierte Literatur und über amerikanische Spielnläne geistert und die jetzt endlich, am Stadttheater von Rielefeld. zu ihrer überfälligen deutschsprachigen Erstaufführung kam. Tatsächlich heißt sie "The Ballad of Baby Doe", oder deutsch: "Die Ballade von Baby Doe", und sie erzählt eine Geschichte, über die sich schon Generationen von Amerikanern die Augen rot geweint haben, eben die Lebens-geschichte von Baby Doe Tabor, deren Spuren man in Colorado noch heute in jedem Städtchen begegnet. Ein Denver" unserer Großeltern so-

Horace W. Tabor, ein Goldgräber wie viele, am Existenzminimum krauchend, war 47 Jahre alt, als plötzlich der große Reichtum über ihn hereinbrach mit einem reichen Silberfund. Er handelte klug, er investierte. Er beteiligte sich an jedem Claim in der Gegend von Leadville. Und das war ein fündiger Boden damals. Das Silber quoil geradezu aus dem Boden, vor allem in der "Matchless Mine". Und Silber hatte in Amerika Wert, denn für das wichtigste Münzmetall des "Silberdollar" zahlte der Staat einen Garantiepreis, doppelt so hoch wie der Weltmarktpreis.

Das huxuriöse Leben, das Tabor nun führen konnte und wollte, wurde von seiner Frau Augusta mißbilligt; sie war eine strenge Puritanerin aus Neu-England, die Sittsamkeit, De-mut, Bescheidenheit predigte, Tugen-den, die zur Zeit des Gold- und Silberrauschs im Wilden Westen wohl keinen allzu hohen Kurs hatten. Da lernte Tabor die bildschöne Mrs. Doe kennen, frustriert in ihrer Ehe mit einem erfolglosen, versoffenen Goldgräber aus Central City. Tabor und Baby Doe ließen sich beide scheiden.

In Washington, wo Tabor vertretungsweise im Senat saß (er kandidierte dann für Colorado, wurde aber nicht gewählt, konnte sich aber immerhin mit Exzellenz anreden lassen), in der Bundeshauptstadt wurde geheiratet. Eine zwei Meter hohe Hochzeitsglocke aus weißen Rosen schmückte den Festsaal des Willard Hotels, Baby Does Brautkleid aus Brüsseler Snitze und Marahu-Federn hatte 7000 \$ gekostet (das Taufkleid ihres ersten Kindes, Lillie, ein Jahr später kostete dann 15 000 \$) und zur Krönung der Festlichkeit machte Tabor seiner jungen Frau jene Brillanten zum Geschenk, die nach der Sage (und amerikanischer Überzeugung)



ilber-Tycoon and sein "Baby": Cynthia Makris und Aldo Tiziani in elefelder AntiShuna FOTO: FRITZ STOCKMEIER

nien gehört hatten und die sie verkauste, um Columbus' erste Expedition in die Neue Welt auszurüsten. Selbstredend war der Präsident der Vereinigten Staaten, der Garfield-Nachfolger Chester A. Arthur, zu Gast, wohingegen auf Augustas Betreiben einige Senatoren-Ehefrauen die Teilnahme am Bankett ablehnten.

Baby Does Hochzeitskleid kann man heute im Staatsmuseum von Colorado besichtigen, die vergoldeten Stühle aus Baby Does Suite im Windsor von Denver stehen heute im Teller House von Central City. Die Luxushotels, die Geschäftshäuser und vor allem die Opernhäuser, die Tabor Leadville und Denver errichten

ließ und stiftete, tun zum Teil noch heute ihren Zweck. Dort gastierten Adelina Patti und Sarah Bernhardt, dorthin kam, was gegen Gold und Silber nur zu haben war. Jeden Abend, den Baby Doe Tabor ins Theater ging, hatte ihr Horace die Lo-ge über und über mit weißen Lilien schmücken lassen. Aber auf den Theatervorhang waren Kingsleys traurige Verse gestickt: "So flüchtig sind des Menschen Werke, zu Staub und Erde kehren sie. Das Alte, Heilige - wie Träume schwinden sie."

Es kam der Silberkrach von 1896, als Präsident McKinley für den Dollar die alleinige Golddeckung dekre-

schmolz in Windeseile dahin, zumal Tabor viel Geld einsetzte zur Unterstützung des Gegenkandidaten von McKinley, William J. Bryan, wegen dessen silber-freundlicher Politik. Aber Bryan unterlag. Die meisten Unternehmen von Tabor fallierten, zwei Minen, darunter die Matchless Mine, konnte er halten. Er selbst arbeitete zeitweise als Taglöhner, später als Postmeister von Denver. Und alle Welt wartete darauf, daß sich Baby Doe, noch immer bildschön, nun scheiden lassen würde.

Sie blieb bei Tabor und zog nach dessen Tod 1899 in eine Bretterhütte bei der Mine, nachdem Tabor sie beschworen hatte, wenigstens an der Matchless Mine festzuhalten: sie würde noch Millionen bergen. Dort harrte sie in bitterster Armut aus, schuftete schwer und erfror dort im Winter 1933 bei einem Schneesturm. Jahre nach ihrem Tod fanden Prospektoren in der Matchless Mine größere Uranvorkommen.

Das alles, wohlgemerkt, ist wahr, ist amerikanische Geschichte, auch wenn kein Romanautor Reichtum. Macht und Liebe hätte besser verbinden können. Und mit nur geringen Abweichungen von der Wirklichkeit erzählt auch die Oper mit dem Libretto von John Latouche und der Musik von Douglas Moore diese Geschichte so, wie sie passiert ist. Das Stück kam 1956 bei den sommerlichen Festspielen im alten Opera House von Central City heraus, nachhaltiger wirkten seine Einstudierungen an der New York City Opera, deren letzte mit Beverly Sills als Baby Doe von der Deutschen Grammophon-Gesellschaft auf Platten herausgebracht wurde.

Um Moores flotte Mischung aus Opern-Verismo à la Mascagni und Musical auszukosten, eine Mischung, die ziemlich nah an Bernsteins "West Side Story" herankommt, wenngleich mir Moores Ohrwürmer noch lieber sind als die von Bernstein, um das wirklich gut zu hören, greift man tatsächlich besser zur Platte als zu der musikalisch sehr biederen Bielefelder Aufführung unter Rainer Koch als Dirigent und John Dew als Regisseur, der hier keine handwerklich überzeugende Arbeit abgeliefert hat. Die Hauptpartien fallen Cynthia Makris als Baby Doe, Aldo Tiziani als Tabor und Jane Henschel als Augusta Tabor zu: Mit etwas mehr Nachhilfe von Regie und Dirigent möchten wohl auch sie das Stück noch besser in den Griff bekommen.

REINHARD BEUTH

Die einen verehren sie als Tempel des Wissens", andere rüh-

men sie als Kathedrale des Wortes". Doch für die meisten Bewohner von New York ist sie schlicht eine Volksbücherei. Die Public Library im Herzen von Manhattan feiert heute mit Ausstellungen und einem Gala-Diner ihr 75jähriges Besteben. Der Umfans der Bibliothek beläuft sich auf 29 Millionen Bände. abgefaßt in 3000 Sprachen und Dia-

Schlechte Zeiten für die Quinzaine des Réalisateurs AFP, Cannes

Eine der renommierten Parallel-Veranstaltungen bei den Filmfestspielen von Cannes, die "Quinzaine des Réalisateurs", hat in diesem Jahr möglicherweise zum letzten Mal stattgefunden. Nach der Einweihung des neuen Festspielhauses 1983 hatte die "Quinzaine" ihre Filme in dem alten Gebäude vorführen können, das nun abgerissen werden soll. Eine Ausweichmöglichkeit ist bisher nicht in Sicht, da die Kapazitäten des neuen Festspielhauses voll ausgelastet sind.

Schauspielschule Bochum besteht seit 25 Jahren

lnw, Bochum Die jüngste der neun öffentlichen Schauspielschulen in der Bundesrepublik, die Westfälische Schauspielschule in Bochum, blickt in diesem Jahr auf ihr 25jähriges Bestehen zurück. Über 200 junge Schauspieler haben in dieser Zeit ihre Ausbildung absolviert. Den Anstoß zur Gründung hatte der damalige Generalintendant des Bochumer Schauspielhauses, Hans Schalla, gegeben. Heute wird die Schule von Otto Wilhelm geleitet.

Lajos Barta gestorben

Der ungarische Bildhauer Lajos Barta ist, wie erst jetzt bekannt wurde, in der vergangenen Woche in Köln im Alter von 87 Jahren gestorben. Barta, 1965 aus Budapest in die Bundesrepublik emigriert, gehörte zu jenen "Abstrakten", die sich in den 30er Jahren in Paris um die von Arp inspirierte Gruppe "Abstraction Création' sammelten und die eine "Befreiung vom Gegenstand" nur insofern betrieben, als die Entwicklung von organischen Formen eine Erweiterung des traditionellen Kanons bedeutete. Seine Plastiken sind Erfindungen, die zum Beispiel Blüten oder Tiere unabhängig von physikalischen Gesetzmäßigkeiten erschufen und sie zu freien Symbolen innerer Zustände und Träume sublimierten. Bartas Großplastiken stehen in öffentlichen Anlagen von Cannes, Paris, London, Mailand, Köln, Bonn und Budapest. Für den kommenden Sommer war so etwas wie eine "künstlerische Rückkehr" in seine Heimat vorgesehen: Budapest bereitet eine große Retrospektive des einst verfemten Bildhauers vor.

#### Ein christlicher Streiter für Torheit und Frieden Daß die Zeitkritik, die er mit seinen lich Schmächtige seinen Kampf bloß

Pilgerfahrt in die Hochburg des Humanismus: Basel ehrt Leben und Werk des Erasmus von Rotterdam

Bis in unsere Tage ist der Strom der Erasmus-Pilger zu seiner Grabstätte im Basler Münster nie versiegt. Die ältesten Kritzeleien zeusen von Verehrern aus der Renaissance die heutigen reisen aus der ganzen Welt an, nicht zuletzt aus Japan. Woraus entspringt jene Faszination, die hier zu einem Personenkult geführt hat, wie er selten einem Gelehrten

zuteil wurde? Das Basler Historische Museum gibt Antwort mit einer umfassenden Ausstellung einem Persönlichkeitsund Zeitbild, das neben dem Werk und dessen Auswirkungen auch in die private Sphäre dieses Größten aller Humanisten reicht.

Die eindringlichste Forderung des Erasmus von Rotterdam - Frieden und Toleranz unter den Menschen hat nichts an Aktualität eingebüßt. Es mag an der Unbestechlichkeit liegen. mit der er seine Anliegen vertritt, an seinem glaubhaften Engagement. nicht zuletzt an seiner geistreichen Selbstironie, daß in ihm immer der große Menschenfreund erkannt worden ist. Wenngleich auch zuweilen mit Spott bedacht, weil der körpermit der Feder auszufechten hatte, so ist ihm die Hochachtung doch nie versagt geblieben. Sein Begräbnis, das ihm 1536 als Katholik im reformierten Basler Münster an einem Khrenplatz zuteil wurde, gibt davon eindrücklich Zeugnis. Daß bei den letzten Ausgrabungen sein echtes Grab zum Vorschein kam und damit die leidige Syphilis-Theorie ad acta ge-legt werden konnte, wird jene Anhänger besonders erfreuen, die Erasmus noch immer als Vorbild verehren.

Basel war seit jeher stolz auf die Tatsache, daß der Gelehrte den größten Teil seiner Schaffenszeit in dieser Stadt verbracht hat. Es war ein Raubdruck seiner "Adagia", einer Sammlung kommentierter antiker Sprichwörter und Redensarten, der ihn auf den Basier Drucker Johannes Froben aufmerksam gemacht hatte. Mit diesem Nachdruck, der viele Verbesserungen im griechischen und lateinischen Text enthielt, erwies sich Frobens Offizin als die führende humanistische Druckerei nördlich der Alpen. Bis zu Erasmus' Tod sollten acht weitere Auflagen erscheinen.

Kommentaren verband, die öffentliche Meinung beeinflußt hat, geht daraus hervor, daß die Kirche später große Teile des Werks auf den Index setzte. Der Erfolg jedoch machte Erasmus zum ersten Publizisten, der von seinen Schriften leben konnte. Das gab ihm die Möglichkeit, seinem Motto "Concedo nulli" nachzuleben, ohne von einem der Mächtigen seiner Zeit abhängig zu sein.

Als uneheliches Kind eines Priesters und einer Arzttochter war er 1469 in Gouda geboren worden, legte im Kloster Steyn die Gelübde ab und wurde zum Priester geweiht. In Paris studierte er am Collège Montaigu und wurde von seinem Schüler und späteren Mäzen William Lord Mountjoy nach England eingeladen, wo er sich mit Thomas Morus befreundete. Sein erstes Buch, die erwähnten "Adagia", erschienen 1500 in Paris, während er in Löwen bei Martens sein erstes Hauptwerk, "Handbuch des christlichen Streiters", berausbrachte. Nach einem Studienaufenthalt in Italien entwarf er das Thomas Morus gewidmete "Lob der Torheit", das bis heute

ein Bestseller geblieben ist. In der Basler Ausstellung wird als besonde re Kostbarkeit das sonst der Öffentlichkeit nicht zugängliche Exemplar gezeigt, das der löjährige Hans Holbein d. J. mit Randzeichnungen versehen hat

Die später erschienene Übersetzung des Neuen Testaments aus dem griechischen Urtext wurde zur epochemachenden Grundlage für Luthers Bibelarbeiten und damit auch für die Vorbereitung der Reformation. Mit seiner 1517 publizierten Friedensklage "Querela pacis" postulierte Erasmus die Wahrung des Friedens als wichtigste Aufgabe der Politik. Die Schrift erschien auch in deutscher Sprache und erfuhr sogleich eine Unzahl von Nachdrucken. Mit seiner vehementen Argumentation gegen den Krieg besitzt das Werk gera-de jetzt – im UNO-Jahr des Friedens – eine zentrale Bedeutung. Auf die Macht des wohl überlegten Wortes, wie es Erasmus propagiert hat, ist auch heute noch zu hoffen. (Bis 7. Sept., Katalog 35 sfr.)

EDITH SCHWEIZER-VÖLKER

# Blumen, Berge, Wasser, Wolken



Elfesbeimotbaum" (1981) von Yu

Der Titel "Zwei chinesische Male-rinnen" klingt konventionell, und konventionell scheint auch zu sein, was da in Kölns Museum für Ostasiatische Kunst zu sehen ist. Yu Feng, 1917 unweit Hangzhou, einst Zentrum der Malerei unter den südlichen Song, geboren, hat stets in China gelebt. Ihre Gemälde entsprechen mit Blumen in zarten Farben und Tuschlandschaften von Bergen, Wasser und Wolken unseren Vorstellungen von chinesischer Malerei.

Chow Cung-cheng, 1908 in Anhui geboren, aber seit den 20er Jahren lebt sie im Westen, wurde 1931 in Politikwissenschaften promoviert (Paris), lehrte in Leyden und Berlin und lebt nun schon seit langem in Bonn. Der Malerei wandte sie sich erst 1951 zu. Sie studierte in Hamburg bei Alfred Mahlau (Lehrer von Horst Janssen) und danach bei Willi Baumeister. Abstrakte Kompositionen bestimmen ihre Bilder. Bei genauerem Hinsehen sind es jedoch nicht nur die traditionellen roten Siegel, die auf chinesische Bildgestaltungen verweisen. Bei ihren späten Bildern verzichtet sie auf den Pinsel und trägt

die Farbe direkt mit den Fingern auf. Das ergibt spröde Linien, scheinbar ohne konkrete Bedeutung. Doch in Verbindung mit dem Titel entwickelt sich ein Bild, das mit bizarren Zweigen und bergigen Landschaften traditionelle Themen der chinesischen Malerei aufnimmt

Aber das ist nicht die einzige Verbindung zur Herkunft der Malerin. Auch die Fingermalerei gehört zu dieser Überlieferung. Vor allem der Exzentriker Gao Qipei (um 1672-1734), einst ein berühmter General, der sich später der Malerei zuwandte und seine Bilder mit Haaren, Fingern und Fingernägeln malte, hat später geradezu Schule gemacht.

Yu Feng ist Schülerin von Qi Baishi, einem Traditionalisten und Neuerer zugleich. Er hielt sich zwar weitgehend an die überlieferten Stilformen, bereicherte den Kanon der Malerei jedoch um eine Fülle neuer Themen und benutzte sehr viel stärkere Farhen, als sonst in der Tuschemalerei üblich war. Das klingt auch in den Bildern von Yu Feng nach, die mit wenigen Ausnahmen - dem fast abstrakten, in graublauen Tönen gehaltenen "Strudel" oder der "Wasserquelle im Großen Nordosten" in verschiedenen Erdfarben - freundlich bunt erscheinen. Allerdings sind diese Bilder nicht ohne Doppelsinn.

Der "Elfenbeinrotbaum" nimmt zum Beispiel eine Metapher der Literatur auf, die für den Widerstand gegen die Kulturrevolution - während der auch Yu Feng sieben Jahre interniert und mit Mal- und Schreibverbot belegt war - stand. Der Schriftsteller Li Jui schrieb nämlich während der Haft trotz Schreibverbots mit einer roten Medizin, die mit dem Elfenbeinrotbaum farbverwandt ist. Neu sind solche Verschlüsselungen nicht. Der Bambus, ein scheinbar rein formales Motiv, symbolisierte in der Yuan-Zeit (1271-1368) den Widerstand der Literatenmaler, die sich weigerten, dem neuen Kaiser aus der Mongolen-Dynastie zu dienen.

Das Konventionelle, das bei uns oft mit einem Achselzucken als unzeitgemäß beiseitegeschoben wird, hat für die Chinesen also eine recht ambivalente, Aktuelles einschließende Bedeutung (Bis 29. Juni; Katalog 5 PETER DITTMAR

# Als Zugabe ein ganzes Konzert zum halben Preis

Horowitz begeistert die Berliner, Berlin begeistert Horowitz

KLAUS GEITEL, Berlin Daran kann sich sogar Peter Gelb vom Columbia Artists Management aus seiner zwölfjährigen Tätigkeit für Vladimir Horowitz, den Klavierzaren, nicht erinnern: daß der Maestro spontan ein Zusatzkonzert anberaumt hätte. Gerade das aber ist nun in Berlin passiert. Horowitz, sonst eher geneigt, sich rar zu machen, bleibt eine Woche länger als vorgesehen in der Stadt. Er spielt ein zweites Mal in der Berliner Philharmonie (am 24. Mai, 16.30 Uhr) und noch dazu zu menschenfreundlich halbierten Preisen.

Die Musikwelt ist baff. Dabei kam es zu dieser stürmischen Liebe zu Berlin durchaus nicht auf den ersten Blick. Im Gegenteil. Die Besichtigung der Philharmonie durch Horowitz und Frau Wanda war durchaus nicht zugunsten Scharouns. des Architekten, ausgefallen. Die Horowitz' fanden den Konzertsaal schier fürchterlich. Die Stimmung stand haarscharf auf Absage. Der futuristische Bau schmeckte dem Ehepaar nicht. Der war ja auch ganz was Neues. Bislang hatte Horowitz immer in neoklassischen Sälen gespielt: in Konzert-Hochburgen, in denen man andächtig zu ihm auf dem Podium hinaufschauen mußte. In Berlin aber, vor den philharmonischen Rheinterrassen Scharouns, sah man im Gegensatz dazu rundum von allen Seiten auf den Klavierspieler nieder. Das

war schon verwirrend. Aber es war auch herausfordernd. Horowitz, der alte Klavierstratege, witterte etwas ganz Neues: das pianistische Bad in der Menge inmitten dieser Musikmanege, die Hör- wie Schaulust auf einen einzigen Punkt konzentriert – den Pianisten.

Schriftliche Zusage auf der Speisekarte

Diese Atemlosigkeit von allen Seiten: das war die Attraktion. Horowitz genoß sie. Sein Konzert war kaum zu Ende (mit einer halbstündigen Ovation), da ließ der Pianist unter der Hand nachfragen, ob der Saal am kommenden Wochenende abermals zur Verfügung sei. Noch am selben Abend, beim Essen mit Kultursenator Hassemer, gab Horowitz seine Zusage zu einem Zusatzkonzert schriftlich - auf der Speisekarte.

Aber auch sonst genoß Horowitz seinen Berlin-Aufenthalt. Auf gut alt-

russische Pianistenmanier verbrachte der 82jährige, von Frau Wanda assistiert, die Nachtstunden nach seinem Konzert beim Roulette im Casino. Man darf schließlich nichts unversucht lassen, die Gage aufzubessern. Er besuchte die Oper, spazierte herum. Bis nachts um vier amüsierte er sich, schlaflos, in seiner Hotelsuite mit Videofilmen,

Nun fehlt nur noch Franz Mohr

Kaum hatte er die Zusage zum neuen Konzert gegeben, fing gleich die Arbeit an. Der Komponist Aribert Reimann, als frischgebackener monegassischer Musikpreisträger nach Berlin heimgekehrt, lieh dem Maestro noch am Pfingstmontag die fehlenden Noten für das revidierte Programm, damit Horowitz mit dem Üben beginnen könne. Nun bleibt nur noch zu hoffen, daß auch Franz Mohr aus New York wiederkehrt, der Klavierstimmer, ohne den kein Horowitz-Konzert möglich ist. Bis dahin bleibt alles beim alten. Zumindest das Pianisten-Menü. Es rekrutiert sich wechselnd aus Hühnchen und Seezunge, beides gekocht und stets reichlich aufgetragen.

Seezunge gab es demnach auch beim Diner im Gästehaus des Senats, nachdem Horowitz und Frau Wanda sich in das Goldene Buch der Stadt Berlin eingetragen hatten. Horowitz saß zwischen Frau Diepgen und Frau Stresemann, der Frau des langjähri-Philharmoniker-Intendanten. wiederum bewunderte Frau Wanda Horowitz-Toscanini, als Sohn des früheren Außenministers. Das Protokoll hatte sie selbst zwischen den Regierenden Bürgermeister und Stresemann jr. plaziert. Beide bemüh-ten sich, sie lächeln zu machen, und das gelang wiederholt.

Frau Wanda, sonst eher miß-trauisch auf der Hut, eine One-Woman-Schutztruppe für den Maestro, gab sich lind. Auch sie war offensichtlich von Berlins höflicher Lustigkeit angetan, und tatsächlich: Die Tischrunde versprühte etwas sonst eher Undeutsches - waschechten Charme. Und da in den Senatskannen auch der unentbehrliche Pfefferminztee dampfte, war es für Horowitz und Frau Wanda sichtlich ein durchweg

Der Schöpfer Brasilias, Oscar Niemeyer, soll nun São Paulo das Gesicht für das 21. Jahrhundert geben

Tiemand sieht Oscar Niemeyer seine 78 Jahre an. Er wirkt rüstig, alert, unternehmungslustig - und raucht die Zigaretten noch kettenweise. "Ich fühle mich fit", sagt der alte Mann lapidar.

Er braucht seine Kräfte. Im November will Brasiliens berühmtester Architekt als kommunistischer Abgeordneter in den Kongreß einziehen. Gleichzeitig möchte er die letzte Herausforderung seiner bewegten Karriere meistern: die Erneuerung der 15-Millionen-Metropole São Paulo, ein auf umgerechnet 1,2 Milliar-den Mark veranschlagtes Projekt.

Die größte Industriestadt Lateinamerikas soll ein frisches Gesicht für das 21. Jahrhundert erhalten. Sie wird, wenn Niemeyer seine Vorstellungen verwirklichen kann, menschlicher, friedlicher und umweltfreundlicher sein. So plant der Architekt einen etwa 18 Kilometer langen Gürtel von Grünanlagen, Wohn- und Bürogebäuden am südlichen Ufer des noch stark verschmutzten Tietê-Flusses. Eine grüne Trasse in ostwestlicher Richtung soll entstehen, wo sich heute der Massenverkehr mehrspurig durch eine gigantische Asphalt- und Betonlandschaft qualt.

Erste Skizzen Niemeyers mit handschriftlichen Anmerkungen liegen vor. Bereits in ihnen wird seine Idee deutlich, Wohn-, Verwaltungsund Kommunikationsbereiche zu verzahnen. Eine Metrolinie soll den Grüngürtel mit den Stadtteilen nörd lich des Tiete verbinden. Zur Zeit zeichnet ein Team von Architekten aus São Paulo detaillierte Piāne des ehrgeizigen Projekts, das im Volksmund bereits den Namen "kolossale Bratwurst" führt.

São Paulo leidet unter dem Problem vieler lateinamerikanischer

helitais zuellis

evelis 15 "

Temperaturen in Grad Celsius und

Deutschland:

Wetter vom Mittwoch, 14 Uhr (MESZ):



Der Architekt Oscar Niemeyer ist bereits zu seinen Lebzeiten eine legendäre Gestalt. Als "Vater von Brasilia" gefeiert, geriet der Marxist später ins Kreuzfeuer der Kritik. Seine Vision vom Zusammenleben aller Klassen in einer Reißbrett-Stadt haben sich nicht verwirklicht. Jetzt schmiedet er neue Piane - für São Paulo.

# Grüne Lunge für einen Moloch aus Beton

Millionenstädte: Die Bevölkerung wächst unkontrolliert. Hunderte Menschen aus den Provinzregionen strömen täglich in diese Ballungszo-ne auf der Suche nach einem besseren Leben, das oft lange auf sich warten läßt. Die meisten hausen in einem der Slums und verstärken das Heer der Straßenhändler.

Andere Städte des Subkontinents hinterlassen einen noch chaotischeren Eindruck - Caracas, Lima, Mexico-City etwa. Diese Stadt entwickelte

sich mit 18 Millionen Menschen zur größten Metropole der Welt. São Paulo bietet zudem eine prächtige Wolkenkratzer-Kulisse mit einfallsreichen Konstruktionen wie dem gewölbten Italia-Gebäude.

Oscar Niemeyer, der in Rio de Ja-neiro wohnt, ist eine legendäre Per-sönlichkeit. Er gilt als "Vater von Brasilia", obgleich der Städteplaner Lucio Costa, heute 84, und der Landschaftsarchitekt Roberto Burle Marx, heute 76, die futuristische

ein Opfer überdimensionaler Planungen. Die Menschen verlieren sich in einer riesigen Weite. Brasilia rein einer riesigen Weite. Brasilia re-flektiert trotz einiger Korrekturen kalte Monumentalität. Enttäuschend für den marxistischen Architekten war die Tatsache, daß sein Integra-tionsgedanke, die "Wohngemein-schaft" aller Bevölkerungsschichten, nicht in Erfillung ging. Statt dessen sind die ärmeren Leute durch die beben Lebenshaltungsbrotten in die hohen Lebenshaltungskosten in die Trabantenstädte getrieben worden, wo neue Slumbezirke entstanden. Es ist lange still gewesen um Nie-

Hauptstadt mitgestaltet haben. Sein

Lebenswerk geriet jedoch im Laufe der Jahre ins Kreuzfeuer der Kritik

Millionen Einwohner zählt, wurde

Die 26 Jahre alte Stadt, die 1.6

meyer. Während der 21jährigen Regierungszeit der Streitkräfte (1964 bis 1985) verschwand Brasiliens prominentester Kommunist aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit. Er widmete sich mir noch privaten Aufträgen. In der Endphase der Militärherrschaft durfte er aber das allseits bewunderte Denkmal für den Exprasidenten Juscelino Kubitschek entwerfen. Dann übertrug ihm Rios sozialistischer Gouverneur Leonel Brizola den Bau einer Karnevals-Anlage und die Errichtung von Schulen in

Ironischerweise verdankt Oscar Niemeyer den größten Auftrag seit dem Brasilia-Projekt einem politischen Kontrahenten: dem ehemaligen Präsidenten Janio Quadros, der Ende letzten Jahres mit konservativen Parolen zum zweiten Mal die Bürgermeisterwahlen in São Paulo gewinnen konnte. Antikommunist Quadros meinte nur: "Ich schätze Oscar als begnadeten Architekten."



#### Die Deutschen werden immer egoistischer

Immer mehr Deutsche sehen im privaten Glück" den wahren Sinn des Lebens. Nach einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie ergibt sich für die Westdeutschen eine immer eindeutigere Tendenz zu stärkerem Selbstbezug "um nicht Egoismus zu sagen", wie Al-lensbach anmerkt. Wahrend 1974 noch 48 Prozent der Meinung waren, daß der Sinn ihres Lebens darin liege, ghicklich zu sein" und "viel Freude zu haben", waren es Anfang dieses Jahres schon 62 Protent

Der Trend zum Ich zeigt sich auch darin, daß Lebenssinn weniger aus dem Engagement für andere, sondern vor allem aus der Befriedigung eigener Bedürfnisse und Wünsche zu ziehen sei. Daß "Lebensgenuß" Lebens simi vermittele, glaubten 1974 nur 27 Prozent, 1986 aber 44 Prozent.

"Wo Hingabe an andere als Dumm-heit gilt und nur noch das eigene Glück und Glück der Allemächsten vor Augen steht, dürften wir schon bald tatsächlich in eine soziale Eiszen geraten", meint das Institut. Im Leben etwas zu leisten und es zu etwas zu bringen, war 1974 noch für 54 Pro-zent Lebenssinn, beute nur noch für 47. Geachtet zu sein, Ansehen zu genießen war 1986 für 40 Prozent wichtig. 1974 für 36 Prozent.

#### "Amtfrau" ist amtlich

DW. Hannover/Saarbrücken Niedersachsens Justizminister Remmers hat Verständnis dafür. wenn eine Frau nicht "Amtmännin" genannt werden will. Deshalb hat er jetzt einer Regelung zugestimmt, nach der Beamtinnen auch die Bezeichnung "Amtifau" wählen kön-nen. Auch die SPD-Regierung des Saarlandes nimmt sich der Frauen an. Sie verfügte ihre Gleichstellung in amtlichen Texten. Künftig heißt es also auch "Bürgerinnen".

#### Neues Mittwochs-Lotto

Am 4. Juni werden erstmals zwei Ziehungen des neuen "Lotto am Mittwoch" vorgenommen und vom ZDF ausgestrahlt. Moderatorin ist die erfolgreichste deutsche Fechterin und "Sportlerin des Jahres", Cornelia Hanisch. Die Spielformel lautet dann nicht mehr "7 aus 38", sondern wie beim Samstagslotto 6 aus 49". Hauptattraktion des neuen "Lotto an Mittwoch" ist, daß es künftig zwei

#### Rekordpreis für Puppe

AP, London Ein französischer Sammler hat jetzt bei einer Versteigerung des Losdoner Auktionshauses Sotheby's eine deutsche Puppe in der Tracht eines



für umgerechnet 68 400 Mark erworben. Es ist der höchste Preis, der je-mals für eine deutsche Puppe bezahlt

#### ZU GUTER LETZI

Die Einwohner des englischen Städtchens Basingstoke fühlten sich an das Sprichwort erinnert. Das Geld liegt auf der Straße. Der Fahrer eines Geldtransporters hatte die Tür des gepanzerten Fahrzeugs nicht richtig geschlossen, Darzufhin waren 32 Säcke mit 50-Penny-Münzen auf das Pflaster gefallen und geplatzt.

#### WETTER: Mäßig warm

Lage: Die Ausläufer eines Tiefs bei | 10 Grad. Im Süden schwacher Wind erfassen den Norden Deutschlands. Im Süden setzt sich Hochdruckeinfluß durch.

Vorhersage für Donnerstag: Im Norden gelegentlich etwas Regen oder einzelne Schauer. Tageshöchst-temperaturen 17 bis 20 Grad. Im Süden kaum Niederschlag, nur im Südosten anfangs noch etwas Regen. Tagestemperaturen 19 bis 22 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Werte um

für den 22. Mai, 8 Uhr

aus unterschiedlichen Richtungen. Im Norden mäßiger Wind aus Süd-

Weitere Aussichten: Vor allem im Süden beiter bis wolkig, Temperaturen wenig geändert.

Sonnenaufgang am Freitag: 5.21 Uhr\*, Untergang: 21.17 Uhr; Mend-aufgang: 21.23 Uhr, Untergang: 4.44 Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Ras-



Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

#### Gemälde-Räuber drohen Gova zu verbrennen

Aus der weltberühmten Sammlung des britischen Multimillionärs Sir Alfred Beit in dem Adelssitz Russborough House bei Dublin sind 17 alte Meister im Schätzwert von über 35 Millionen Mark gestohlen worden. Darunter sind Vermeers "Briefschreiberin" und Goyas "Dame im schwar-zen Kleid", die zu den 19 Bildern zählten, die bei dem Gemäldediebstahl 1974 aus diesem Schloß von der Eng-länderin Rose Dugdale entwendet worden waren, einer Erbin aus der High Society, die später als Ira-Terroristin verurteilt wurde.

Die gestohlenen Gemälde sind nach Meinung des ehemaligen Direktors der Dubliner Nationalgalerie, James White, "praktisch unverkäuflich". Niemand könnte so töricht sein, viel Geld dafür zu bezahlen, obwohl er nur zu gut weiß, daß ein Echtheitsnachweis erforderlich wäre. Deshalb kann das Motiv wohl nur Erpressung sein. Gestohlen wurden "Der Kava-lier" von Frans Hals, "Die Küchenmagd" von Velasquez, ein Metsu, sechs Murillos und Gemälde von Gainsborough und Reynolds. Die Räuber haben unterdessen damit ge-droht, die Gemälde zu verbrennen, falls die Versicherung eine ausgesetzte Belohnung von rund 530 000 Mark nicht zurückzieht. Der greise Millio-när hat es trotzdem abgelehnt, mit

#### Der Präsident wich keiner Frage der Jugend aus stieg und Resignation, die wir nicht

CHRISTIAN GEYER, Bonn

Ein wenig gemischte Gefühle habe er schon, wenn er die 1200 "Doppel-füßler" auf dem gepflegten Rasen der Villa Hammerschmidt sehe. Bundespräsident Richard von Weizsäcker freute sich trotzdem, daß sein Park zum traditionellen Jugendempfang im besten Sinne des Wortes voll besetzi" war, Etwa 50 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren der Einladung des Staatsoberhauptes gefolgt, um sich den Fragen der Jugendlichen zu stellen. Zu ihnen gehörte Arbeitsminister Blüm, Familienministerin Süssmuth und der hessische Umweltminister Fischer, der sich in der optisch "roten Ecke" der Gewerkschaftsjugend wohlzufühlen schien.

"Herr Bundespräsident, darf ich Ihnen eine abstrakte Frage stellen?", wollte eine Schülerin aus Dortmund wissen. "Abstrakt denken kann ich nicht", gab Weizsäcker zurück und bat das Mädchen um einen Kartoffel-chips. Bei seinem Rundgang durch die Informationsstände, an denen sich Jugendinitiativen aus allen Teilen der Bundesrepublik vorstellten, suchte Weizsäcker das persönliche Gespräch und ließ sich auch von gelegentlich aufkommenden Sprechchören nicht aus der Ruhe bringen. Als ihm einige Jugendliche zuriefen: "Atomkraft – es ist fünf nach zwölf", erwiderte Weizsäcker: "Das würde ich nicht sagen. Denn das hieße Aus-

te sich dagegen, daß bestimmte Par-teien versuchten, aus der Energieversorgung kurzhistig politisches Kapi-tal zu schlagen. Man müsse vielmehr auskundschaften, ob es technische Optionen für eine langfristige Alternative zur Kernenergie gäbe. Wir müssen nicht nur lernen, mit der Natur verantwortlich umzugehen, sondern auch mit dem Mitmenschen. dem Nachbarn\*, erinnerte Weizsäkker die Mitglieder der Aktion "Tote Dose", die ihren Gastgeber mit dem Slogan begrüßten: "Einweg ist kein Weg, Mehrweg ist der Weg". Als ein

wollen". In der anschließenden Dis-

kussion pržzisierte er seinen

Standbunkt zur Kernenergie. Nie-

mand könne varantwortlich fordern:

Heute, sofort, gilt es, die Kernener-

gie ersatzios abzuschaffen." Er wehr-

bekräftigte Weizsäcker. "Europa kann es sich nicht leisten, kein Interesse für Kinder zu haben". Von Tobias Dick, dem Bundessie ger Biologie bei "Jugend forscht", ließ sich der Bundespräsident das Thema seiner prämierten Arbeit nennen: "Erkennung und Aktivierung von L-Tyrosin durch Tyrosyltransfer - Ribonukleinsäure-Synthese vom

Student beklagte, daß in unserer Ge-sellschaft das Kind mehr und mehr

als "Schadensfall" betrachtet werde.

### Bazillus stearothermophylus".

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT. über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

#### Cassetten-Recorder/Diktiergerät

Modell Sony TCM-2. Handlicher Monorecorder für Aufnahme und Wiedergabe. Aufnahmesystem: 2-Spur, 1 Kanal Mono. Automatische Aufnahme-Aussteuerung und Bandendabschaltung, Sofort-Review-Funktion. Sofort-Schnitt-Funktion. Cue/Review-Funktion. Integriertes ECM-Mikrofon. 3stelliges Bandzählwerk. Lautsprecher Durchmesser 4,5 cm. Frequenzgang 150—8000 Hz. Ausgangs-leistung 300 mW. Anschluß-Möglichkeit für Netzteil AC-D 22 oder Autoadapter DCC-70. Maße 8,5 x 13,2 x 3,1 cm.

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Prämien-Gutschein Ich bin der Vermittler. ich habe einen neuen WELT-Aboni

en Cassetten-Recorder

(siehe nebenstehenden Bestellschein). Als Belohnung dafür wünsche ich

Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeit für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist.

Bestellschein

Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige Abonnementspreis beträgt im Inland moratlich DM 27,30. anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer einges Die Abomements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT.

Unterschrift des neuen Abonnenten: ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von ib Bages (nechtzeitige Absendung genligt) schriftlich zu widernsten be DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 38 30, 2000 Hamburg 36.